

## Harvard College Library



BOUGHT FROM THE
ANDREW PRESTON PEABODY
FUND

BEQUEATHED BY
CAROLINE EUSTIS PEABODY
OF CAMBRIDGE





. 5 11 700 ----

.61..2 1.3**7**5)

.

. . . .

# Proudhon's

# ansgemählte Schriften.



Erfter Band.

Bekenntniffe eines Revolutionars.



Leipzig.

perlagsburean.

1850.

## Bekenntnisse

eines

# Revolutionars.

Bon

P. J. Prondhon.



Berausgegeben

pon

Arnold Ruge.



Leipzig. Verlagsburean. 1850. SAC 915. L. 30

TREW ! ! STON PEARODY

1. confin gemeine . er eter Diglefut and morned as the dan and dans and m ldsm ince set der

and the rice Repolution at hallen, nicht aber begrevien tine in libergebur Ic Courds involving the Colon Buche and Edica

er unfrer Abilofopbie, beren Meibobe ber grefic eren von ber meiftengar in Erine Be eine grie eignes Schiffig ent--- : iner Beit, els voir volicios su with the entirem the Lawine ber Restudy is now with the first dicits bilifer bem glorreis Arben : auf der bichfien Sobe ber Revolunen effoliation of the foliation of

## Dorwort.

Proudhon schreibt in diesen Bekenntnissen gemeinverständlich und deutlich mit unerbittlicher Dialektik
die Geschichte der gegenwärtigen Revolution nieder;
er giebt den Begebenheiten, den Parteien, der Regierung, den Ideen ihren wahren Sinn und ruht nicht
eher, als dis er diese innerste Bedeutung auch des
scheindar Widersinnigsten entdeckt und bewiesen hat.
Bor diesen Richterstuhl zieht er auch sich selbst, und
so wird er sogar denen lehrreich, die sonst wohl in
der Lage sind, die Revolution zu hassen, nicht aber
sie zu begreisen und zu übersehn.

Wir Deutsche sinden in diesem Buche eine schöne Frucht unfrer Philosophie, deren Methode der große französische Denker versteht und meisterhaft in Scene sett; wir sinden aber auch, wie immer, daß hier in Paris nur noch einmal unser eignes Schickfal entschieden wurde — zu einer Zeit, als wir politisch zu sehr überhäuft waren, um die Lawine der Reaktion ganz zu würdigen, die sich gleich hinter dem glorreischen Februar auf der höchsten Höhe der Revolution selbst erzeugte und loslöste.

Uebrigens empsiehlt dies gedankenreiche Buch sich selbst genug, und ich babe nicht die Anmaßung, sein Gewicht durch meine Worte zu verstärken; aber ich wollte die Gelegenheit ergreifen, dem edlen Gefangenen von St. Pelagie, der freier ist als jene Freien, die ihn fangen ließen, und mächtiger in seinen Ketten als die Machthaber, von denen er sie trägt, öffentlich meine Hochachtung und meine Freude über sein Werf auszudrücken

Am 25. Mary 1850, and and a clear week IV From the service of the service in in Mare deutem Weitere ver Parrafig. the 26 July Council Som and ... Mamfeffarion bee Couglismille. it Greineller Gorechrin bes Sozialismus, Befeb BARTAR ALL BRIDE memorian and compared to 11 commence 3 and 1111 Styrick of Estate total & Arraid Darkin Pares Ralling Bore render Northern 31 Mora: Hefoy aber bie nathe Befeticher Biber-DE JX in April Romtide Erpebition. 1 Mai bie 13. Jung 1849. Konftitutionalisinus ber temefratifch-fogialiftichen Bartei. NY Rafi Cains

IV. 1789—1830 Handlungen der Regierung wahrer der

V. 1830-1848 Korruption ber Regierung. & mig

VI. 24 Februar : proviforifche Regierung.

VII. 17. Marg: Reaftion Louis Blanc's.

VIII. 16. April: Reaftion Lebru Rollin's.

IX. 15. Mai: Reattion Baftibe's und Marraft's.

X. 23. bis 26. Juni: Reaftion Cavaignac's.

XI. Ber bin ich?

XII. 31. Juli: Reue Manifeftation bes Sozialismus.

XIII. 17. September: Fortidritt bes Sozialismus. Befehrung bes Berges.

XIV. 4. Rovember: Die Ronftitution.

XV. Die Bolfebant.

XVI. 10. Dezember: Louis Bonaparte.

XVII. 1849, 29. Januar: Reaftion Barrot-Fallour. Berftörung ber Regierung.

XVIII. 21. Marg: Gefet über bie Rlube. Gefetlicher Biberftanb.

XIX. 16. April: Romiiche Expedition.

XX. 13. Mai bis 13. Juni 1849: Konstitutionalismus ber bemotratisch - sozialistischen Partei.

XXI. 8. Juli. Schluß.

## Bekenntniffe eines Revolutionars.

Levabo ad coelum manum meam et dicam:
Vivo ego in aeternum.
V. Bud Mofe, XXXII., 40.

## I.

#### Confiteor.

ögen die Könige von einem Ende Europa's zum andern sich gegen die Nationen verbünden; mag der Stellvertreter Chrifti seinen Bannstrahl gegen die Freiheit schleubern; mögen die Republikaner fallen und unter den Trümmern ihrer Städte begraben werden: die Republik bleibt doch das Ideal der Gesellichaft, und bald erscheint die geschändete Freiheit wieder, wie nach der Bersinsterung die Sonne.

Ja, wir find besiegt und gebemüthigt; ja, Dank unserm Mangel an Disziplin, unserm revolutionären Unverstande, wir sind alle zerstreut, eingekerkert, entwassnet und verstummt. Das Schicksal der europäischen Demokratie ist aus unsern bürgerlichen Panden in die Hände der Prätorianer gefallen. Aber ist darum der römische Krieg weniger ungerecht und weniger verfassungs-widrig? Sind Italiener, Ungarn, Polen, weil sie schweigend protestiren, darum aus dem Berzeichnis der Bölker ausgestrichen? Dat darum die sozial-demokratische Partei aufgehört, die Partei der Jusunst zu sein, sie, welcher jeht halb Frankreich angehört? Und seid ihr trostose Bourgevis, welche man unaushörlich ges Bekennn, e. Rep.

gen uns reizt und beren Untergang burch unfer Miggeschick vollenbet werben wird, baburch bynaftischer, jesuitischer und kosakischer geworben?

Seit vier Monaten beobachte ich fie in ihrem Triumph, die Charlatane ber Familie und des Eigenthums; ich schaue ihrem trunkenen Jubel zu, und bei jeder Gebärde, bei jedem Wort, das ihnen entschlüpft, sage ich mir: Sie find verloren!

Berzweiselt nicht, meine Freunde! Benn die Revolution seit dem Februar unaushörlich vertagt worden ist, so forderte dies die Erziehung unserer jungen Demokratie. Bir waren noch nicht reif für die Freiheit; wir suchten sie da, wo sie nicht ist, wo sie niemals gefunden werden kann. Lernen wir sie jeht verstehen und sie wird durch die Thatsache unserer Einsicht zur Birklichkeit werden.

Republikaner, wollt Ihr Eure Prüfungszeit abkurzen, bas Steuerruber wieder ergreisen und bald von Neuem die Gebieter der Belt sein? So fordere ich von Euch keine andere Anstrengung, als daß Ihr, bis auf weitere Ordre, die Revolution rushen laßt. Ihr kennt sie nicht: Studirt sie erft!

Lasset allein die Borsehung walten; noch niemals war sie durch den Rath der Sterblichen auf einem bessern Bege. Bleibt unbeweglich, was auch kommen mag; faßt Euch in Eurem Glauben und betrachtet mit dem Lächeln eines siegesgewissen Soldaten Eure stolzen Triumphirer!

Die Wahnsinnigen! Sie beklagen, was sie seit breißig Jahren für die Freiheit geihan haben. Sie bitten Gott und Menschen um Verzeihung, weil sie 18 Jahre lang die Bestechung bekämpft haben. Bir haben gesehen, wie sich selbst das Oberhaupt des Staates an die Brust geschlagen und ausgerussen hat: Ich habe gesündigt! So danke er doch ab, wenn er die 5½ Million Stimmen, welche die Republik ihm eingebracht hat, so sehr beklagt! ... Beiß er nicht, daß die Genugstung ein eben so wesenklicher Theil der Buße ift, als der gute Borsat!

Da Jedermann beichtet und man unfer Schreibzeug nicht

unter Siegel gelegt hat, als man unsere Preffen zerftörte, so will auch ich jeht in der tiefften Betrübnis meines herzens zu meinen Mitbürgern sprechen. Höret das Bekenntnis eines Mannes, der sich wohl zuweilen irrte, aber immer treu blieb. Höret meine Stimme, als das Bekenntnis eines Berurtheilten, als das Gewissen des Gefängnisses.

Frankreich ist den Bölkern zum Borbild gegeben. In seiner Erniedrigung, wie in seinem Ruhm, ist es immer die Rösnigin der Welt. Wenn es sich erhebt, erheben sich die Bölker mit ihm; wenn es sinkt, beugen sie sich. Keine Freiheit kann ohne Frankreich errungen werden; keine Berschwörung des Despotismus kann Frankreich besiegen. Studiren wir die Ursachen unserer Größe und unseres Falles, damit wir in Zukunft in unseren Entschlässen sein ben damit die Bölker, unserer Unterstützung sicher, mit uns, ohne Furcht, die heilige Allianz der Kreibeit und Gleichheit bilden.

3ch will bie Urfachen auffuchen, welche bei uns bas Unglud ber Demofratie berbeigeführt haben und uns binbern, bie Berfprechungen ju verwirklichen, Die wir im Ramen ber Demofratie gemacht batten. Und ba ber Burger immer mehr ober minber bie Bedanken ber Parteien barftellt, ba bie Umftanbe unter andern aus mir geringem und unbefanntem Mann einen Repräsentanten ber focialen und bemofratischen Revolution gemacht baben, fo will ich ohne Behl fagen, welche 3been meinem Benehmen gur Richtschnur gebient, welche hoffnungen meinen Duth aufrecht erbalten baben. Inbem ich mein Befenntniß ablege, werbe ich bas ber gefammten Demofratie ablegen. Intriganten, Reinbe jeber Befellicaft, welche ibre Lafter nicht bezahlt, jeber Religion, welche ihre Ausschweifungen verurtheilt, haben uns ber Anarchie und bes Atheismus angeflagt. Andere, bie Bande voll geraubten Gutes, baben gefagt, baß wir ben Diebstahl predigen. 3ch werde unfern, ben focialbemofratischen Glauben bem Glauben jener Manner Gottes gegenüberftellen, und man wird feben, auf welcher Geite ber mabre Beift ber Ordnung und Religion, auf welcher Geite bie Beuchelei und die Empörung zu suchen ift. Ich werbe an das ersinnern, was wir für die Emancipation der Arbeiter zu thun versucht haben, und man wird sehen, auf welcher Seite die Schmaroher und Plünderer sind. Ich für meine Person werde die Gründe der Politik angeben, welcher ich den Borzug ertheilt hätte, wenn es in meiner Macht gestanden hätte, sie zur Gelzung zu bringen. Ich werde die Motive aller meiner Handlungen darlegen, und meine Fehler eingestehen; und wenn irgend ein heftiges Bort, irgend ein kühner Gedanke meiner leidenschaftlichen und heißen Feder entschlüpft, so verzeiht sie, meine Brüder; einem Sünder, der ja zur Buße gebracht ist. Dier ermahne ich nicht, hier ertheile ich keinen Rath; ich prüse vor Euch nur mein Gewissen. Möge die Prüfung Euch wie mir selbst mit dem Geheimniß Eurer Leiden zugleich die Hoffnung auf eine bestere Zukunst vor die Seele führen.

### II.

## Glaubensbefenntniß.

Wefen und Bestimmung der Parteien.

Die Rathichluffe Gottes find unerforschlich, fagt ber Gläubige. Rur eine gottvergessene Philosophie, welche ihre schwankende Logik auf die Ereignisse anwendet, kann es in ihrem un-

banbigen Sochmuth unternehmen, fie ju begreifen.

Bozu, fragt Ihr, find biefe Revolutionen, mit ihren Berirrungen, ihren Bieberholungen, ihren Katastrophen und ihren Berbrechen? Bozu biese furchtbaren Krisen, welche ber Gesellschaft ihre lette Stunde zu verkünden scheinen; diese Zuckungen unter den Bölkern, diese großen Drangsale der Geschichte? Hört Bossuet, hört alle diesenigen, welche der Glaube unter sein heilsames Joch beugt; sie werden Euch antworten, daß die Plane der Borsehung für die Einsicht des Menschen unzugänglich sind und daß alles nur zum größern Ruhme Gottes, ad majorem Dei gloriam geschieht. Minder beicheiben als der Glaube, versucht es die Philosophie, in den Dingen dieser Belt etwas Bernunft zu finden; sie giebt ihre Motive und Ursachen an, und wenn ihre Herrin, die Theologie, schweigt, nimmt die fühne Magd das Bort. Bo die übernatürliche Offenbarung aufhört, beginnt die vernünftige.

Bas ift zuwörderst die Religion? Die Religion ift die ewige Liebe, welche die Seelen über das Gebiet des Siunlichen hinausstührt, und in der Gesellschaft eine ewige Jugend unterhält. Sie hat uns kein Wissen zu verschaffen; das Dogma in der Religion dient nur dazu, die Liebe aufzuheben. Warum möchten also die sogenannten Theologen gern aus dem reinsten Inhalt unseres Geistes ein geheimnisvolles Etwas machen?

Gott ist die allgemeine, von Bernunft erfüllte Kraft, welche vermöge einer unendlichen immanenten Selbstentwicklung alle Besen, von dem imponderabeln Fluidum an bis zum Menschen, erzeugt und im Menschen allein zum Selbstbewußtsein kommt. Beit entfernt unser Herr zu sein, ist Gott vielmehr der Gegenstand unsers Studiums. Bie kommt es, daß die Thaumaturgen daraus ein persönliches Wesen gemacht haben, welches bald wie der Gott der Juden und Ehristen ein absoluter König, bald wie der Gott der Deisten ein konstitutioneller Souveran ist und bessen unerforschliche Borsehung durch ihre Gesehe, wie durch ihr Bersahren nur dazu dient, unste Bernunft in Berwirrung zu stürzen?

Bas ist dies für ein Zustand des Heils, der mit dem Zustand der Welt nichts gemein hat; worin besteht dieses Spirituelle, welches sedes andre Interesse vernichtet, diese Anschauung, welche jedes Ideal herabwürdigt, diese vorgebliche Bissenschaft, welche nur Daß gegen jedes Bissen athmet? Bas wollen sie von uns mit ihren Dogmen, die ohne alle vernünstige Basis sind, mit thren Symbolen ohne positives Objest, mit ihrem Nitus ohne allen menschlichen Sinn? Entweder ist der Ratholicismus die Allegorie der Gesellschaft, oder er ist nichts. Zeht aber ist die Zeit gesommen, wo die Allegorie der Realität Plat machen muß, oder die Theologie ist gott-

los und ber Glaube gottesläfterlich. Ein Gott, welcher regiert und fich nicht offenbart, ift ein Gott, ben ich nicht anerkenne und über Alles baffe.

Und wenn ich an Gott die Frage richte: "Boher kommt es, o mein Gott, daß die Gesellschaft sich in feindliche, unduldsame Parteien zerspaltet, von denen eine jede auf ihrem Irrthum hartnäckig beharrt und unversöhnlich in ihrer Rache ist? Wozu ist es für den Lauf der Welt und den Fortschritt der Civilisation nothwendig, daß die Menschen sich gegenseitig verabschenen und zersleischen? Welches Schicksal, welcher Satan hat es im Interese der Ordnung der Staaten und der Vervollkommnung der Individuen gewollt, daß sie nicht frei neben und mit einander denken und handeln, sich lieben so viel sie wollen und auf alle Fälle sich einander in Rube lassen?"

Und wenn dann dieser Gott durch den Mund seiner Diener mir diese frevelhafte Antwort sagen läßt: "Mensch, siehst Du nicht, daß Dein Geschlecht in Berfall geräth und Deine Seele seit der Schöpfung der Belt den höllischen Mächten preisgegeben ist? Gerechtigkeit und Frieden gehören nicht für die Belt, welche Du bewohnst. Der allmächtige Beltbeherrscher hat unter die Menschen zur Strafe für ihre uranfängliche Bersündigung Haber und Streit kommen lassen. Dat der Thon das Necht, ben Töpfer zu fragen: Warum hast Du mich so geformt?" —

Glaubt 3hr, baß babei mein Berg fich beruhigt und baß meine Bernunft bamit fich abfinden lagt?

Achten wir meinetwegen das Geheimniß Gottes, bengen wir unsern Willen vor seinem unerforschlichen Rathschluß. Da er jedoch die Welt und uns selbst unfrer kühnen Wißbegierde übergeben hat, so erlaubt er uns ohne Zweifel auch, über den Ursprung und die Ursache unsers Streites zu disputiren, sollte auch dieser Streit uns eines Tages ebenso weise, wie er selbst ist, machen. Beginnen wir also unsern Disput, und wollte Gott, das unendliche und unergründete Wesen, daß wir niemals etwas Andres gethan hätten! Der Mensch würde seit längst Perr der Erde sein und wir sozialen Demokraten hätten, vom

24. Februar 1848 an bie jum 13. Juni 1849, nicht unaufhorlich die Beute für ihren Schatten bingegeben.

Bas mich betrifft, so schrecke ich vor keiner Untersuchung zurück. Und wenn der höchste Offenbarer sich weigert, mich zu belehren, so werde ich mich selbst belehren; ich werde in den tiefsten Grund meiner Seele hinabsteigen und, wie mein Stamms-Bater, von der geweihten Frucht des Wissens essen. Und sollte ich das Unglück haben, mich zu täuschen, so wird mir wenigstens das Berdienst meiner Kühnheit bleiben, während Er keine Entschuldigung für sein Stillschweigen hat.

Meiner eignen Einsicht überlaffen, suche ich auf bem widerhaarigen Gebiet ber Politit und Geschichte zur Ertenntniß zu tommen, und auf den ersten Blid glaube ich soviel einzusehn:

Die Gefellichaft, wie die Zeit, zeigt fich dem Geift in zwei Richtungen, als Bergangenheit und Zukunft. Die Ge-genwart ift die imaginare Linie, welche jene von dieser trennt, gleichwie der Nequator die Erde in zwei hemisphären theilt.

Bergangenheit und Zukunft sind die beiden Pole des menschlichen Stromes. Die Erste ift die Erzeugerin der Zweiten, ie Zweite die logisch nothwendige Erfüllung der Ersten. Fassen wir im Gedanken beide Richtungen der Geschichte mit einem Blick zusammen, so bildet dieses Ganze das vollständige, kontinuirliche, in allen seinen Theilen mit sich selbst identische soziale System, in welchem die Anomalien und der Zufall nur dazu dienen, den historischen Gedanken, die Ordnung hervorgehen zu lassen.

Auf biese Weise kann bas soziale Spftem in seiner Wahrheit und Integrität nicht zu bieser ober jener bestimmten Zeit und in biesem ober jenem bestimmten Theil ber Erbe zur Birklichkeit sommen; es kann sich uns erst am Ende ber Zeiten offenbaren; es wird erst von dem letten Sterblichen erkannt werden. Wir, die wir in der Mitte der Generationen stehen, wir können es uns nur in immer mehr der Wahrheit sich annähernden Konjekturen vorstellen; das Einzige, was uns in dieser Philosophie der fortschreitenden Nenscheit enthüllt ift, besteht

barin, daß wir, nach einer vernünftigen Erkenntniß der Vergangenheit, unaufhörlich unfre Zukunft vorbereiten. Unfre Bäter haben uns eine besondere Form der Gesellschaft überliefert, wir werden unsern Enkeln eine andre überliefern. Dierauf beschränkt sich unser Wissen, wenn es diesen Ramen verdient; hierauf reduzirt sich die Ausübung unser Freiheit. Unser Pflicht ifte also, zu handeln, um einen Einfluß auf die Bestimmung der Welt zu erlangen; wir müssen die Vergangenheit unsern Ahnen benußen, indem wir uns zugleich die Zukunst unsern Nachtommen vorbebalten.

Da nun aber bie Menschbeit fortidreitet und nur nach Erinnerungen und Borgangen banbelt, fo theilt fie fich natürlich in zwei große Rlaffen; Die eine, welche fich mehr an Die Erfabrung ber Borfabren balt, ftraubt fich, in bas Ungemiffe und Unbefannte binaus vormarts ju fdreiten. Die anbre, ungebutbig über bas gegenwärtige Uebel, neigt fich mehr zu Reformen. Den Traditionen, wie ben Sppothesen gleiche Rechnung gu tragen und mit fiderm Schritt auf ber Babn bes Koridrittes poraufchreiten, ift für unfre allgu einseitige Bernunft etwas Unmogliches. Bir murben feine Menichen fein, wenn wir von allem Anfang an bie Dinge mit jener gleichmäßigen und obieftiven Rube betrachten wollten, welche bie Gigentbumlichfeit ber Biffenicaft ausmacht. Die erfte Bedingung unfrer Erziehung ift also bie 3mietracht. Da wir nun aber bereits bie Ursache unfrer Erörterung und unfres Streites mahrnehmen, fo find wir auch berechtigt, ju boffen, bag mir fie aus unfrer Mitte obne Befdmörunge und Zauberformeln verbannen. Bietet und ber Glaube, wenn er fich in Untersuchungen mifcht, ein Bringip, welches fo einfach ift, wie biefes?

Treten wir jest an die Thatsachen heran. Die Partei ber Bergangenheit, je nachdem wir sie in religiöser, politischer oder ökonomischer Beziehung betrachten, heißt Ratholizismus, Legitimität, Eigenthum. Der allgemeine Ausbruck für alle brei ift der Absolutismus.

Alles, was wir vermögen, alles, was wir wollen ober finb,

auf welchen Standpunkt wir uns auch fiellen, auf den Standpunkt der Abhängigkeit ober des Kampfes, nimmt seinen Ursprung aus dieser Bergangenheit, dem seudalen ober patrimonialen Eigenthum, bem Königthum und dem Katholizismus.

Wir find heute nicht mehr, was wir gestern waren, eben weil wir es gewesen sind. Wir werden eines Tages aufhören, bas zu sein, was wir sind, aus dem einfachen Grunde, weil wir est find.

Bie bewerkstelligt fich aber biefe Entwicklung?

Der Natholizismus, um aus dem chavtischen Zustand berauszutreten und sich zur Einheit zu erheben, strebt darnach, sich immer mehr zu rationalisiren. Durch diesen Rationalismus richtet er sich selbst zu Grunde; er verliert seinen mystischen Character und wird eine Philosophie der Natur und Menscheit. — Die Privilegien der gallikanischen Kirche im Mittelalter, der Einfluß der Reformation im 16ten Jahrhundert, die apologetischen Arbeiten von Fenelon, Bossut, Fleury 2e. im 17ten; die encyklopädistische Bewegung im 18ten; die Toleranz oder vielmehr die gesehliche und konstitutionelle Indisserunz des 19ten Jahrhunderts drücken eben so viel verschiedene Phafen des Katholizismus aus.

Das Königthum auf ber andern Seite, das, seinem Ursprung aus der väterlichen Gewalt gemäß, absolut ist — bedarf, je nachdem es seine Herrschaft ausdehnt, der Organisation, und diese Organisation, welche nichts Anderes, als die Anwendung des Prinzips der Arbeitstheilung auf die Politik ist, sührt das Königthum unvermeidlich zur Demokratie. — Die Emanzipation der Gemeinden, die allmäligen Uebergriffe des Königthums unter Louis XI., Richesieu und Louis XIV., die Konstitutionen von 1790, von den Jahren III. und VIII., von 1814 und 1830, die neue Konstitution von 1848 sind in der politischen Entwisselung die Manisestationen dieser revolutionären Arbeit.

Das Eigenthum endlich, vermöge bes Erbrechts, ber Gleichheit ber Theilung, vermöge ber Lehnsveranberungen, bes

Pppothekenwesens, der Arbeitstheilung, der Cirkulation und vermöge vi ler andern Ursachen, — strebt auf gleiche Weise dahin, Wesen und Form zu verändern. Die Dekonomisten wissen dies alle. Die Abschaffung der Meisterschaften, der todten Hand, der Feudalrechte zc., der Berkauf der Kirchengüter im Namen des Staates, die Gleichheit der Besteuerung, haben an dem Eigenthum seit 60 Jahren Modisitationen hervorgebracht, welche, wenn auch weniger süblbar, doch tief und wirklich sind.

3m Uebrigen find biefe brei parallelen Bewegungen, bie fatholifde, monarchifde und öfonomifde, wie bereits gefagt morben ift, nur ber Ausbrud einer und berfelben Gache: ber Umtebrung ber absolutiftifden 3bee in ihr Gegentheil, nämlich in bie bemofratifche und foziale Ibee. Philosophisch betrachtet ift bas Ronigtbum von Gottes Gnaben nur ein Ausfluß bes Ratholizismus, ber fich burch bie Unterscheidung bes Beiftlichen und Beltlichen gebildet bat. Das Gigenthum ift ein Ausfluß bes Ronigthums, vermoge ber feubalen Inftitutionen. Der Gogiglismus ober bie foriale Demofratie, ber lette Ausbruck bes Ratholizismus, ift fo auch bie lette Form bes Konigthums und bes Eigenthums. Der Sozialismus ift bas lette Probuft bes Ratholizismus und zugleich feines Gegners; er ift gleichzeitig ber Gobn Chrifti und bes Antidrifts. Der Glaube wird obne 3meifel nicht bamit übereinstimmen : es genügt uns indeg, bag bie Philosophie und bie Geschichte bavon Zeugniß ablegen.

Der Katholizismus, bas Königthum, bas Eigenthum, mit einem Wort ber Absolutismus bruden für uns bie historische und soziale Bergangenheit aus; bie soziale Demokratie ift ber Inbalt unserer Zukunst.

Wie ber Absolutismus in einer anderen Epoche ber legale und normale Zustand ber Gesellschaft war, so strebt ber Sozialismus barnach, ber legale und normale Zustand ber gegenwärtigen Gesellschaft zu werben.

So lange fich bie beiben Gegenfate ber Bewegung ober bie Parteien, welche bieselben reprafentiren, nicht begriffen haben, werben fie mit einander Krieg führen und wie Ajar jum

Upffes fagen: Töbte mich ober ich töbte Dich! An bem Tage, wo fie fich gegenseitig erkennen, werden fie auch nicht gögern, fich mit einander zu identifiziren und zu verschmelzen.

Der Katholizismus hat das Problem aufgestellt: Der Sozialismus will es lösen. Der Erste hat das Glaubensbekenntnis der Humanität aufgestellt, an dem Andern ist es, die Exegese besselben zu geben. Die Entwicklung ist nuvermeidlich und nothwendia.

Bir haben es indes bereits ausgesprochen: Die Revolutionen ber Menscheit vollziehen sich nicht mit philosophischen Ruhe. Die Bölfer kommen zur Wahrheit nur mit Widerwillen; und ist sodann die Menscheit nicht frei? Es erhebt sich daher bei sedem Versuch zum Fortschritt ein Sturm von Widersprüchen, Gegenfähen und Kämpfen, welche unter dem Eindruck des Enthusasmus und der Leidenschaft, statt sich friedlich durch Vergeleiche aufzulösen, mit Katastrophen endigen.

Aus diesen Agitationen und Kämpfen folgt, daß die Gesellschaft ihrer Bestimmung nicht nach einem regelmäßigen Plan und auf geradem Wege entgegenwandelt. Sie entfernt sich bald zur Linken, bald zur Rechten, wie wenn sie durch entgegenwirztende Kräfte angezogen und zurückgestoßen würde. Und diese Oscillationen, in Berdindung mit den Angriffen des Sozialismus und dem Widerstand des Absolutismus, sind es, welche die Entwicklung des sozialen Orama's erzeugen.

Bahrend auf biese Beise die birekte Bewegung ber Gesellschaft beiben entgegengesetzten Parteien Raum giebt, bem Abssolutismus und bem Sozialismus, erzeugt die oszillatorische Bewegung ihrerseits zwei andere Parteien, welche gegeneinander wie gegen die beiden Andern feindlich gesinnt find. Rach ihrer historischen Benennung werde ich die Erfte das Juste milieu oder die Ooktrin, die zweite Demagogie, Jakobinismus oder Rabikalismus nennen.

Das Juste milieu, ben Philosophen unter bem Ramen Eflektizismus befannt, fiammt aus jener egoistischen und trägen Geiftesrichtung, welche einer unmöglichen Aktomobirung ben Borqua giebt vor einer freien und offnen Lofung, welche bie Religion beibebalt, aber nach ihrer Bequemlichfeit gurecht gemacht; welche bie Philosophie will, aber unter Borbehalten; welche bie Monarchie, aber nur bie willfabrige, bie Demofratie, aber nur bie bemutbige, unterftutt; welche Sanbelefreiheit proflamirt, aber fich mit Schutzöllen umgiebt; welche fich mit ber Unentgeltlichfeit bes Rredits und ber Birfulgtion vereinbaren murbe, aber indem fie fich einen Bins für ibre Rapitalien ftipulirte; welche endlich die Beisbeit fo viel als möglich in bem äußerlichen Gleichgewicht amifchen Autorität und Freiheit, amiichen Status quo und Kortidritt. Brivatintereffe und allgemeinem Intereffe befteben lagt, obne jemale zu begreifen, bag bie Autoritat nothwendig die Freiheit erzeugt, bag bie Philosophie bas unvermeibliche Produtt ber Religion ift, bag bie Mongrchie fich fortwährend in Demofratie umformt, und folglich bas lette Biel bes Fortschrittes ba ift, wo burch die Aufeinanderfolge von Reformen bas individuelle Intereffe mit bem allgemeinen ibentisch und bie Freiheit mit ber Ordnung fpnonom wird.

Die demagogische ober die sogenannte radikale Partei entsteht aus der Ungeduld, welche aufrichtige und redliche Gemüther, sowohl bei der absolutistischen Reaktion, als bei der Behutsamkeit des Juste milieu empfinden. Indem sie in den Königen und Priestern nur Eigennühige und Tyrannen, in den Menschen des Juste milieu nur Narren und Sprzezige sieht, denkt sie weniger daran, friedlich umzugestalten, als ungestüm und hastig die vorherigen Institutionen zu unterdrücken; sie mimmt die Bergangenheit nicht als Ausgangspunkt, sondern als Keind. Indem sie sich mehr an die Leidenschaften des Bolkes, als an seine Bernunst wendet, gelingt es ihr nur, es zu einem Ausstand auszuregen, während sie sich einbildet, es sprechen zu lassen.

Das Juste milieu ift bie Beuchelei bes Fortidrittes,

Die Demagogie ift bas Fieber beffelben.

Das Juste milieu wendet fich vorzugsweise an die Bourgeoifie, ben Feind bes Abels und bes Clerus, welchen fie ihre Unbeweglichkeit vorwirft, und auf beren Borrechte fie eifersüchtig ift, während fie zugleich ben radikalen Tendenzen entgegentritt und fich halsstarrig ben Alles gleichmachenden Konsequenzen bes Fortschrittes widersest.

Der Radikalismus wendet sich lieber an's Bolk. Und in ber That, jemehr sich der Mensch enterbt fühlt, desto mehr ist er geneigt, die Gesellschaft, welche ihn enterbt, umzustürzen und neu aufzubauen.

So find bie Demagogie und bas Juste milieu einanber entgegengesett, gleich wie fich Abfolutismus und Sozialismus in einem Gegenfat zu einander befinden. Diefe vier Parteien bilden, wenn ich fo fagen barf, die vier Rarbinalpuntte ber Gefdicte. Rothwendiges Ergebnis unferer Bervolltommnungsfabiafeit find fie unvertilabar und in bem Befen ber Gefellfcaft wie ber Bernunft begründet. Unter taufend verschiedenen Ramen, ariedifch und barbarifd, Burger und Stlave, Spartiat und Belot, Patrigier und Proletarier, Guelfe und Gibeline, Abeliger und Leibeigner, Bourgeois und Gefell, Rapitalift und Arbeiter, finden wir fie in allen Sabrbunderten und unter allen Boltern wieder. Alle baben ibre Berbrechen und Thorbeiten gebabt, fo wie ihren Antheil an ber Babrbeit und ihren Ruten in ber menichlichen Entwidlung. Inbem fie bie öffentliche Deinung anregen, ben Fortidritt in's leben rufen und mäßigen, versonifiziren fie in fich bie Rrafte ber Gesammtwirklichkeit, bie Bedingungen bes foziglen Lebens.

Der Absolutismus zeichnet sich vor Allem durch die Kraft seiner Trägheit aus. Das Bahre an ihm ist sein Geist der Erhaltung, ohne welche es dem Fortschritt an einer Basis sehlt, und er nur ein leeres Bort ist. Aus diesem Grunde wird auch die absolutistische Partei die konservative genannt.

Das Juste milieu ober den Doftrinarismus zeichnet fein sophistischer und willfürlicher Charafter aus. Seine wahre 3bee ift die, daß es der Gesellschaft zutommt, fich selbst zu regieren, ihre eigne Borsehung und ihr eigner Gott zu fein. Das Gefet

ift für ben Dottrinar reines Produtt bes gouvernementalen Gebantens, es ift mithin im bochften Grad fubjektiv.

Der Rabitalismus ift an seinem Eifer gegen bie Unbewegslichkeit und die Willfür kennbar. Seine Protestation ift seine Rechtsertigung.

Der Sozialismus begreift bie foziale Ordnung als das Resultat einer positiven und objektiven Bissenschaft. Allein wie jede wissenschaftliche Theorie, ift er geneigt, seine Oppothesen für Realitäten, seine Utovien für Infitutionen zu nehmen.

Der Absolutismus, ftark burch seine Priorität, ich hätte beinahe gesagt, durch sein Recht ber Erstgeburt, aber getäuscht von seinem Prinzip, bessen ganze Wirksamkeit darin besteht, sich selbst aufzuheben, trachtet immer darnach, zu restauriren, und bient nur dazu, die Revolutionen zu nähren; das Juste milieu bemüht sich, den Revolutionswagen zu hemmen und erreicht nur dies, daß er seinen Lauf beschleunigt.

Die Demagogie will die Bewegung beschleunigen und ruft dadurch nur eine Reaktion herbei; der Sozialismus thut den Traditionen Gemalt an und erkommunizirt sich schließlich selbst aus der Gesellschaft.

Uebrigens ist es mit den politischen Parteien, wie mit den philosophischen Systemen. Sie erzeugen und widersprechen sich gegenseitig, wie alle extremen Zustände; eines regt das Andere an, sie schließen sich einander aus; bisweilen scheinen sie zu verschwinden, um erst nach langen Zwischenräumen wieder zu erscheinen. Wer nachdenkt und sich über seine Ansichten, sei es in der Philosophie oder in der Politik Rechenschaft abzulegen sucht, gehört unmittelbar durch sein Urtheil zu einer Partei oder zu einem System; nur wer nicht denkt, gehört zu keiner Partei, hat keine Philosophie und keine Religion. In diesem Zustand besinden sich gewöhnlich die Massen, welche, außer in erregten Zeiten, gegen politische und religiöse Spekulationen vollständig indisserent bleiben. Diese Ruhe und geistige Undeweglichkeit des Bolkes ist jedoch keineswegs unfruchtbar. In der Länge der Zeit modiszirt, reformirt, absorbirt das Bolk, ohne Theorien

burd feine eigne icopferifde Rraft bie Entwurfe ber Polititer und bie Lebren ber Philosophen. Indem es unaufborlich eine neue Reglität ichafft, peranbert es auch beständig bie Bafie ber Politif und Philosophie.

Der Abfolutismus beberrichte Frankreich bis gegen bas Enbe bes letten Sabrbunderte, feit biefer Beit ift er in beftanbigem Abnehmen gemefen; - ber Doftringrismus, ber in Rolge ber Julirevolution mit großem Geraufch auftrat, ift babin mit feiner achtzebniabrigen Regierung.

Bas bie Demagogie und ben Sozialismus anbetrifft, fo erschien bie erftere, burch bie revolutionairen Romantifer wieber aufgewarmt, von Reuem im Februar, und bewirfte, bag bie Revolution in ben Tagen vom 17. Marg, 16. April, 15. Mai Rudichritte machte und am 13. Juni unterging; - ber zweite ift nabe baran, fich aufzulofen, nachbem er zwanzig Sabre binburch ein mpftisches Dafein geführt bat. Es giebt in bem Augenblid, wo ich schreibe, teine Parteien mehr in Frankreich. Unter ber Sahne ber Republit bleibt nur noch eine Roalition von ruinirten Bourgeois gegen eine Roalition von bungernben Proletariern. Das allgemeine Elend wird bas bervorbringen, mas die allgemeine Bernunft nicht fonnte. Durch Berftorung bes Reichthums wird ber Untagonismus gerftort werben.

Bas ich eben von ben Parteien gefagt babe, welche von Anfang an jede Gefellichaft fpalten, ift nur noch eine Definition. Es liegt barin aber auch bereits bie gange Geschichte. Es ift bies bie Philosophie bes Kortschrittes felbft, ber Tob bes fo-

gialen Doftigismus, finis theologiae!

Benn fich auch ber Steptifer und ber Infpirirte ohne Ausficht auf Erfolg über ben Berth und bie Legitimitat ber menichlichen Bernunft ftreiten, mas liegt an ihrem 3meifel, wenn bie Bernunft ihre nothwendigen Folgerungen und unerbittlich auferlegt? Bas liegt uns baran, ju miffen, bag wir nicht fabig waren, Menichen ju fein? Es ift bas Privileg und, wenn man will, bas Elend ber Bernunft, bag fie bie riefenhafteften und verwideltften Phanomene ber Civilifation und Ratur auf einfache und klare Ibeen zurückführt. So wie die größten Flüsse in ihrem Ursprung nur Bäche sind, so hängen für die Vernunft des Philosophen die schrecklichsten Revolutionen von höchst einfachen Ursachen ab. Der Glaube lehrt uns nicht, die Dinge so nach dem gefunden Menschenverstande zu beurtheilen. Dies kommt daher, weil der Glaube eben so wie Gott, dessen Geschenk er ift, keine Untersuchungen anstellt.

Die Definition, welche ich eben von ben Parteien, ihren Prinzipien und Tenbenzen gegeben habe, ist die wahre, weil sie nothwendig und universell allen Bölfern und Jahrhunderten, mögen die Parteien, ihr Ursprung, ihre Interessen und ihr Zweck noch so verschieden sein, gemeinsam ist. Sie ist die wahre, weil sie nicht unwahr sein kann.

Sie ift ber Ausbrud ber allgemeinften Anschauung ber Beichichie und ber uranfänglichen Gegenfate ber Gesellichaft.

Die Gesellschaft, als ein lebendes und der Bervollfommunng fähiges Wesen, welches sich in der Zeit entwickelt, im Gegensatzu Gott, welcher unbeweglich in der Ewigkeit existirt, hat nothwendig zwei Pole, von denen der Eine sich der Bergangenheit zuwendet, der andere der Zukunst. Es giebt daher auch in der Gesellschaft, in der sich die Ideen und Meinungen wie die Temperamente und Interesseu theilen und klassisien, zwei Daupsparteien: die absolutistische, welche sich bemüht, die Bergangenheit zu erhalten und neu auszubauen, und die sozia-listische Partei, welche unaushörlich darnach strebt, die Zukunst vorzubereiten und zu erzeugen.

Die Gesellichaft jedoch, wegen ber anasytischen Bernunft, mit welcher ber Mensch begabt ift, schwankt beständig und neigt sich bald zur Nechten oder Linken des Fortschrittes, je nach der Mannichsaltigkeit der Leidenschaften, welche sie bewegen. Es giebt daher auch zwischen den beiden extremen Parkeien zwei mittlere, oder, um in parlamentarischer Sprache zu reden, ein rechtes und ein linkes Centrum, eine Gironde und einen Berg, welche die Nevolution unaufhörlich aus ihrer Bahn treiben oder sie auf ihr zurüchsalten.

lleber alles bieses herricht beinahe mathematische Klarheit und ersahrungsmäßige Gewißheit. Die Genauigkeit dieser Topographie ist so groß, daß es genügt, die Augen auf dieselbe zu werfen, um sogleich den Schlüffel zu allen Entwicklungen und Nückschritten der Menscheit zu baben.

### III.

Wefen und Bestimmung ber Regierung.

Es muß, sagt bie heilige Schrift, Parteien geben: oportet enim haereses esse. Schreckliches: Es muß! ruft Boffuet in tiefer Ehrsurcht aus, ohne baß er ben Grund dieses Es muß zu suchen wagt.

Ein geringes Rachbenken hat uns bas Pringip und die Bebeutung ber Parteien flar gemacht. Es banbelt fich jest barum,

ibren 3med und ihr Biel fennen gu fernen.

Alle Menichen sind gleich und frei: die Gesellschaft ift also ihrer Ratur und ihrer Bestimmung nach autonom und bedarf feiner Regierung. Indem die Thätigkeitssphäre jedes Bürgers durch die natürliche Theilung der Arbeit und durch die Bahl des Nahrungszweiges, welche Jeder trifft, bestimmt ist, indem die sozialen Funktionen in einer solchen Berbindung zu einander stehen, daß sie eine harmonische Wirkung hervorbringen, entsteht die Ordnung aus der freien Thätigkeit Aller; es giebt keine Regierung. Wer Hand an mich legt, um mich zu regieren, ist ein Usurpator und Tyrann; ich erkläre ihn für meinen Feind.

Die soziale Physiologie gestattet indes diese auf Durchführung des Gleicheitsprinzips beruhende Organisation nicht gleich
von Anfang an. Die Idee der Borsehung, welche als eine der
ersten in der Gesellschaft erscheint, stellt sich ihr entgegen. Die Gleichbeit erlangen wir nach einer auseinandersolgenden Reihe
von Tyranneien und Regierungen, währest welcher die Freiheit beständig im Kannpf mit dem Absolutismus ift, wie Israel
mit Zehovah. Die Gleichheit entsteht also für uns fortwährend aus ber Ungleichheit; bie Freiheit hat bie Regierung zu ihrem

Mis bie erften Menichen fich in Balbern verfammelten, um bie Gefellicaft au grunden, fagten fie nicht, wie etwa die Attionare einer Rommanbite - Gefellicaft thun murben: Draanifiren wir unfere Rechte und Pflichten, fo baß auf Jeben und auf Alle die größte Summe von Boblftand fommt, und gu gleicher Beit unfere Gleichbeit und Unabbangigfeit berbeigeführt wird. Goviel Ueberlegung ju baben, lag über bem Befichtsfreis ber erften Menfchen binaus und ging wiber bie Theorie ber Offenbarer. Man führte eine gang andere Sprache: Errichten wir aus unfrer Ditte eine Autoritat, welche uns übermacht und leitet: Constituamus super nos regem. Go verftanben es auch am 10. Dezember 1848 unfre Bauern, als fie ibre Stimmen Louis Bonaparte gaben. Die Babl bes Bolfes ift die Babl ber Macht, fo lange, bis fie bie Bahl ber Freibeit wirb. Much ift jebe Autorität gottlichen Urfprungs: Omnis potestas a Deo, faat Paulus.

Die Autorität ift also bie erfte soziale Idee des menschlichen Geschlechts gewesen. Die zweite hat darin bestanden, unmittelbar an der Abschaffung der Autorität zu arbeiten. Jeder will sich ihrer für seine Freiheit gegen die Freiheit Anderer bedienen. Dies ist die Bestimmung und die Arbeit der Parteien.

Die Autorität war nicht sobald in der Welt eingeführt, als sie auch der Gegenstand der allgemeinen Bewerbung wurde. Autorität, Regierung, Macht, Staat, — diese Borte bezeichnen alle eine und dieselbe Sache. Jeder sieht darin das Mittel, seines Gleichen zu unterdrücken und auszubeuten. Absolutisten, Doktrinärs, Demagogen und Sozialisten richten unaushörlich ihre Blicke auf die Autorität, wie gegen ihren einzigen Pol. Daher jene Phrase der radikalen Partei, welche Doktrinärs und Absolutisten sicher auch nicht desavouiren werden: Die soziale Revolution ist der Zweck; die politische Revolution (d. h. die Uebertragung der Autorität auf andere Personen) das Mittel. Dies heißt: Gebt uns das Necht des Lebens

und bes Tobes über Eure Personen und Güter und wir werben Euch frei machen! Seit mehr als sechstausend Jahren sagen uns die Könige und Priester dasselbe!

Go find bie Regierungen und Parteien wechselseitig einander Urfache, 3med und Mittel. Gie leben für einander, ihre Bestimmung ift eine gemeinschaftliche: Gie baben bie Bolfer fortmabrend gur Emangipation aufgurufen; fie meden ibre Thatfraft burch bie Ginichrantung ibrer Rrafte; fie bilben ibren Beift und treiben fie fortmabrend jum Fortidritt an burch ibre Beidranfungen und burch ihren berechneten Biberftand gegen alle ibre 3been und Bedürfniffe. Du follft bies nicht thun! Du follft Dich beffen enthalten; Die Regierung, welche Bartei auch berrichte, bat niemals etwas Anderes zu fagen gewußt. Geit bem Varabies ift bas Nerbot bas Ergiebungsfpftem bes Denfcengeschlechts. 3ft jedoch ber Mensch einmal ins Mannesalter getreten, fo muffen auch bie Regierungen und Varteien verfdwinden. Diefer Schluß erfolat bier mit berfelben logifchen Strenge, mit berfelben Rothwendigfeit, mit welcher wir ben Sozialismus aus bem Abfolutismus, Die Philosophie aus ber Religion bervorgeben und die Gleichheit fich auf die Ungleichbeit flüten faben.

Wenn man auf bem Bege philosophischer Untersuchung von ber Autorität, ihrem Prinzip, ihren Formen und Birkungen sich Rechenschaft ablegen will, so erkennt man in ber Einrichtung ber geistlichen ober weltlichen Autorität in jeder Form und nach jedem Prinzip nichts andres als einen vorbereitenden Organismus, der seinem Wesen nach durchaus schmaroherisch und vergistet ist, unfähig, irgend etwas Andres hervorzubringen als Tyrannei und Elend.

Die Philosophie behauptet baber folgerichtig, im Gegensath zu dem Glauben, daß die Einrichtung einer Autorität über ein Bolf nur eine Uebergangsform ift; daß die Staatsgewalt, weil sie keine Folgerung der Bissenschaft, sondern ein natürliches Produkt der Gesellschaft ift, verschwindet, so wie sie erörtert wird. Beit entfernt also, mit der Zeit stärker zu werden und sich zu vergrößern, wie die eifersüchtigen Parteien behaupten, welche sich um sie fireiten, muß sie sich unendlich reduziren und sich in die industrielle Organisation absorbiren. Die Macht muß sich solglich nicht über, sondern unter der Gesellschaft befinden. Und die Philosophie dreht den Sat der Radikalen herum und schließt: Die politische Revolution oder die Abschaffung der Autorität unter den Menschen ist der Zweck, die soziale Revolution ist das Mittel dazu.

Darum, sett ber Philosoph hinzu, sind alle Parteien ohne Ausnahme, so lange sie nach der Macht trachten, hur verschiedene Formen des Absolutismus, und es wird darum so lange keine Freiheit für die Bürger, keine Ordnung für die Gesellschaft, keine Bereinigung unter den Arbeitern geben, als die in dem politischen Katechismus die Berzichtleistung auf die Autorität die Stelle des Glaubens an die Autorität eingenommen hat.

Reine Parteien mehr!

Reine Autorität mehr!

Abfolute Freiheit bes Menfchen und Bürgers.

Auf biefen brei Sagen beruht mein politisches und soziales Glaubensbefenntniß.

In diesem Geist, welcher jede Regierung negirt, sagte ich eines Tages zu einem Manne von settener Intelligenz, der jedoch die Schwachheit hat, Minister sein zu wollen: "Schwören Sie mit uns, auf jede Perrschaft und Regierung zu verzichten! Bleiben Sie Revolutionär für die Umgestaltung Europa's und der Welt und bleiben Sie Journalist!" (Réprésentant du peuple 5. Juni 1848.) Er antwortete mir darauf: "Es giebt zwei Arten revolutionair zu sein, von oben, dies ist die Revolution durch die Initiative, durch die Intelligenz, durch den Fortschritt und durch die Ideen; von unten, dies ist die Revolution durch Insurestion, Gewalt, Verzweislung und Pflaskerseine."

"Ich war und ich werbe immer Revolutionär von oben sein, ich bin bagegen niemals Revolutionär von unten gewesen und werde es auch niemals sein."

Jahlen Sie also nie auf mich bei Berschwörungen jum Sturz einer Regierung, bas wiberstreitet meinem Gefühl. 3ch bin nur bem einzigen Gebanken zugänglich: die Regierung zu verbeffern ("Preffe" vom 6. Juni 1848.)

In biefem Unterschied zwischen von oben und von unten liegt viel Prunt und sehr wenig Bahrbeit. herr v. Girardin glaubte badurch etwas eben so Reues als Tiefes zu sagen und wiederholt nur die ewige Selbstäuschung der Demagogen, welche mit hulfe der Macht die Revolutionen zu befördern glauben und immer nur bewirft haben, daß sie Rückschritte machten. Prüfen wir den Gedanken des herrn von Girardin ein wenig genauer.

Es beliebt biesem geistreichen Publizisten, die Revolution burch die Initiative, durch die Intelligenz, durch den Fortschritt und die Ideen, Revolution von oben zu nennen, die Revolution durch Insurrektionen- und aus Berzweiflung dagegen Revolution von unten. Dies ist gerade das Gegentheil von der Wahrbeit.

Bon oben bedeutet augenscheinlich die (Staats.) Macht, und von unten das Bolt. Auf der einen Scite die Thätigkeit der Regierung, auf der anderen die Initiative der Maffen. Es handelt fich also darum, zu wissen, welche von diesen beiden Thätigkeiten, die der Regierung oder die des Bolkes, die einssichtsvollfte, progressivste, friedlichfte ift.

Die Revolution von oben geschieht nun aber, — wie ich später begründen werde, durch den guten Willen eines Fürsten, durch die Billfür eines Ministers, durch das Umhertappen einer Bersammlung, durch die Gewältthätigkeit eines Klubs. Es ist die Revolution durch Diktatur und Despotismus. Auf diese Weise haben Louis XIV., Rapoleon, Karl X. gehandelt; so will es Guizot, Louis Blanc, Leon Faucher. Die Weißen, die Blauen, die Rothen sind in diesem Punkte völlig einig.

Die Revolution durch die Initiative der Maffen geschieht durch die Uebereinstimmung der Burger, durch die Erfahrung ber Arbeiter, durch den Fortschritt und die Berbreitung der Aufklärung; fie ist die Revolution der Freiheit. Condorcet, Turgot, Robespierre suchten die Revolution von unten, die wahre Demokratie. Einer der Männer, welcher am meisten revolutionirte, und am wenigsten regierte, war der heilige Ludwig. Frankreich, zur Zeit des heiligen Ludwig, hat sich selbst entwickelt. Bie der Weinstock seine Schößlinge treibt, so hat es selbst seine Derren und Basallen geschaffen. Als der König seine berüchtigte Verordnung publizirte, da zeichnete er nur den öffentlichen Willen auf.

Der Sozialismus ift völlig in die Illufion bes Radifalismus verfallen.

Der göttliche Plato giebt bavon ichon vor 2000 Jahren ein trauriges Beispiel. St. Simon, Fourier, Owen, Cabet, Louis Blanc, alles Anhänger der Organisation der Arbeit durch den Staat, mittelft des Kapitals oder irgend einer Autorität, rusen, wie Girardin, die Revolution von oben herbei. Ansstatt das Bolk zu sehren, sich selbst zu organisiren, statt an seine Erfahrung und Bernunft zu appelliren, begehren sie von ihm die Macht und Gewalt. Bodurch unterscheiden sie sich von den Despoten? Sie sind aber auch Utopisten, wie alle Despoten; biese verschwinden, und jene können nicht Wurzel fassen.

Es enthält einen Biberspruch in sich, daß die Regierung jemals revolutionär sein könne, und zwar aus dem ganz einfachen Grunde, weil sie Regierung ist. Die Gesellschaft allein, die von Intelligenz durchdrungene Masse kann sich selbst revolutioniren, weil sie allein auf vernünftige Weise ihren freien Willen darlegen, das Geheimnis ihrer Bestimmung und ihres Ursprungs analysiren und entwickeln, ihren Glauben und ihre Philosophie verändern kann.

Die Regierungen sind die Geißeln Gottes, eingeführt, um die Belt in Zucht und Ordnung zu halten. Und Ihr verlangt, daß sie sich selbst vernichten, die Freiheit schaffen und Revolutionen machen! Das ist unmöglich. Alle Revolutionen, seit der Salbung des ersten Königs bis zur Erklärung der Menschenrechte, sind frei durch den Bolksgeist vollzogen worden. Die

Regierungen haben sie immer gehindert, unterdrückt und zu Boben geworfen. Sie haben niemals revolutionirt. Ihre Aufgabe ist es nicht, die Bewegung hervorzubringen, sondern sie zurückzuhalten. Und selbst wenn sie, was sich widerspricht, die revolutionäre Bissenschaft, die soziale Wissenschaft besäßen, so könnten sie dieselbe nicht anwenden, sie wären dazu auch nicht berechtigt. Sie müßten vorher ihre Wissenschaft in das Bost übergehen lassen, um die Zustimmung der Bürger zu erhalten, und das hieße, das Wesen der Autorität und ber Nacht verskennen.

Die Thatsachen bestätigen hier die Geschichte. Die freiesten Rationen sind diejenigen, bei denen die Staatsgewalt am wenigsten Einfluß und Macht besitt oder bei denen ihre Aufgabe am meisten beschränkt ist. Bir führen hier nur die vereinigten Staaten von Amerika, die Schweiz, England, Holland an. Die unfreiesten Nationen dagegen sind diejenigen, wo die Staatsgewalt am meisten organisirt und am ftärksten ist, wie bei uns. Und doch beklagen wir uns unaufhörlich, daß wir nicht regiert werden; wir verlangen eine starke und eine immer noch stärkere Staatsgewalt.

Die Rirche fagte ehemals, wie eine gartliche Mutter: Alles für bas Bolt, aber Alles burch bie Priefter.

Die Monarchie ift nach ber Kirche gekommen und hat gesfagt: Alles für bas Bolt, aber Alles burch ben Fürsten.

Die Dottrinars fagen: Alles für bas Bolf, aber Alles burch bie Bourgeoifie.

Die Radikalen haben nicht bas Prinzip, sondern nur die Formel geandert: Alles für das Bolf, aber Alles durch ben Staat.

Immer bieselbe Regierungssucht, berselbe Kommunismus. Wer wird endlich zu sagen wagen: Alles für das Bolk und Alles durch das Bolk, selbst die Regierung. — Alles für das Bolk: Agrikultur, Dandel, Industrie, Philosophie, Religion, Polizei zc. Alles durch das Bolk, Regierung und Religion, ebenso wie Ackerdau und Handel.

Die Demokratie ift die Abschaffung aller Gewalten, der geistlichen und weltlichen, der legislativen, exekutiven und richterlichen, und der Gewalt des Eigenthums. Ohne Zweisel offenbart uns die Bibel dies nicht. Es geschieht dies vielmehr durch die Logik der Gesellschaften, die Berkettung der revolutionären Handlungen, es geschieht durch die moderne Philosophie.

Nach Lamartine wie nach herrn be Genoute hat bie Regierung zu fagen: ich will! und bas Land nur zu antworten: ich willige ein.

Und die Erfahrung von Jahrhunderten antwortet ihnen, daß die beste Regierung biejenige ift, welche es am besten verssteht, sich überflüssig zu machen. Brauchen wir Schmaroper, um zu arbeiten, und Priester, um zu Gott zu sprechen? Eben so wenig brauchen wir gewählte Leute, welche und regieren.

Die Ansbeutung bes Menschen burch ben Menschen, hat irgend Jemand gesagt, ift Diebstahl. Nun wohl! Die Regierung bes Menschen burch ben Menschen ift Stlasverei. Und jede Religion, welche mit dem Dogma der pabstelichen Autorität endigt, ist nichts Andres als die Anbetung bes Menschen durch den Menschen, ist Idolatrie.

Der Absolutismus, welcher stets die Macht bes Thrones, bes Altars und des Gelbsacks begründet, hat wie ein Netz seine Ketten über die Menschheit ausgebreitet.

Außer ber Ausbeutung bes Menichen burch ben Menichen, außer ber Regierung bes Menichen burch ben Menichen, außer ber Anbetung bes Menichen burch ben Menichen haben wir noch:

bas Bericht bes Menichen über ben Menichen;

bie Berurtheilung bes Menichen burch ben Menichen;

und um die Reibe ju beendigen, die Bestrafung bes Men-fchen burch ben Menichen!

Diese religiösen, politischen und gerichtlichen Infitutionen, auf welche wir so ftolz find, welchen wir Ehrerbietung und Gehorsam bezeigen muffen, bis sie durch den Fortschritt ber Zeit wie eine reife Frucht verwelten und abfallen, sind die Werkzeuge unserer Lehrzeit, die sichtbaren Zeichen der herrschaft des Infinites über die Menscheit, schwache, aber nicht verunstaltete Reste der blutigen Gewohnheiten, welche die Jugend unsers Geschlechts bezeichnen. Die Menschenfresserei mit ihren graufamen Gebräuchen ist seit langer Zeit, obwohl nicht ohne den Widerstand der Machthaber, verschwunden. Sie ist noch überall im Geiste unsere Institutionen vorhanden. Ich ruse zum Zeugniß auf das Sakrament des heiligen Abendmahls und unser Strasgesethuch.

Die philosophische Bernunft verschmäßt diese Borftellungen von Wilden; sie prostribirt diese übertriebenen Formen der menschlichen Ehrerdietung. Und doch ist sie nicht der Reinung der Radikalen und Doktrinärs, daß man zu dieser Reform vermittelst der legislativen Staatsgewalt vorschreiten könne. Sie giebt nicht zu, daß Jemand das Recht habe, für das Bohl des Bolks gegen seinen Billen zu sorgen, daß es erlaubt sei, eine Nation frei zu machen, welche regiert sein will. Die Philosophie schenkt nur denjenigen Resormen ihr Bertrauen, welche von dem freien Willen der Gesellschaften ausgegangen sind. Die einzigen Revolutionen, welche sie anerkennt, sind diejenigen, welche von der Initiative der Massen ausgehen. Sie läugnet absolut die revolutionäre Kompetenz der Regierungen.

Faffen wir bas Gefagte turg gufammen:

Benn man nur den Glauben befragt, so erscheint die Spaltung der Gesellschaft als die schreckliche Wirkung des uransänglichen Berfalls des Menschen. Die griechliche Mythologie hat dies durch die Fabel von den Kriegern ausgedrückt, welche aus Drachenzähnen erzeugt wurden, und sich alle unter einander nach ihrer Geburt tödteten. Gott hat nach dieser Mythe die Regierung der Menschheit den Sänden antagonistischer Parteien überlassen, damit die Zwietracht ihr Reich auf Erden errichte und der Mensch unter einer beständigen Tyrannei serne, seine Gedanken anders wohin zu richten.

Bor ber Bernunft find bie Parteien nur bie Inscenesegung ber Grundgebanten ber Gesellichaft, eine Berwirklichung von

Abstraktionen, eine metaphyfiche Pantomime, deren Sinn die Freiheit ift.

3ch habe mein Glaubensbekenntniß abgelegt. 3hr kennt bie Persönlichkeiten, welche in diesem Rechenschaftbericht meines politischen Lebens die Hauptrollen spielen sollen. 3hr kennt den Gegenstand ber Darstellung. Hört nun ausmerksam auf das, was ich Euch jest erzählen will.

# IV.

#### 1789 - 1830.

Chaten der Megierung.

Man lehrt die Kinder die Moral mit Sulfe von Allegorien und Fabeln. Die Bölfer lernen die Philosophie unter den Offenbarungen der Geschichte.

Die Repolutionen find bie Varabeln ber Bolfer.

Die Geschichte ist ein zauberhaftes und seenhaftes Märchen, worin die Gesetz der Gesellschaft uns in den wunderbaren Abenteuern einer bald grotesken, bald erhabenen Persönlichkeit gesehrt werden, welche zugleich auf Liebe wie auf Mitseid Anstruch hat. So nannten die alten Orientalen Adam die Menscheit. Adam wird von einem guten und bösen Engel begleitet. Dieser, den ich die Phantasie heiße, täuscht uns, wie Proteus, unter tausend Gestalten, und verleitet uns zum Bösen. Wir werden jedoch beständig zum Guten durch unsern guten Genins zurückgeführt, welcher die Ersahrung ist.

Auf biese Weise haben die Ereignisse, in benen es der Borssehung gefällt, und als Schauspieler und Juschauer zugleich auftreten zu lassen, keine Bedeutung für sich selbst. Lebendige Mythen und große Oramen spielen disweilen Jahrhunderte lang auf der ungeheuren Schaubühne der Welt, um unfre Borurtheile zu widerlegen, und unfre verabscheuungswürdigen Sitten zu vertilgen. Alle diese Revolutionen, deren aufregenden Anblick wir seit sechzig Jahren gehabt haben, diese Auseinandersolge von Opnastieen, diese Beränderungen der Ministerien, diese insurrets

tionellen Bewegungen, diese Wahlagitationen, diese parlamentarischen Koalitionen, diese diplomatischen Intriguen, so viel Geräusch und so viel Wind, Alles dies, sage ich, hat keinen andern Iwed, als unfre erstaunte Nation jene Grundwahrheit und scheinbare Paradoxie erkennen zu lassen, daß sich die Bölker durch ihre Regierungen nicht retten, sondern nur verderben. Seit sechzig Jahren betrachten wir, ohne sie zu verstehen, diese göttliche und menschliche Komödie. Es ist Zeit, daß wir durch ein wenig Philosophie zu einer Erklärung davon gelangen.

Biergebn Jahrhunderte mabrte in Frankreich Die Staatsgewalt. Geit vierzehn Jahrbunderten mar fie Beuge gemefen von ben Bemühungen bes britten Stanbes, bie Bemeinbe gu fonftituiren und bie öffentliche Kreibeit zu begründen. Gie nabm amar gumeilen Theil an ber Bewegung, indem fie ben Reubalismus niebermarf und burch ben Despotismus bie nationale Einheit fouf. Gie batte jogar ju wieberholten Dalen bas unverjährbare Recht bes Boltes anerkannt, indem fie, wegen ber Bedurfniffe ihres Schapes, bie etats generaux jufammenberief. Gie batte indeg biefe Berfammlungen nur mit Schreden betrachtet, in benen eine Stimme fprach, welche bisweilen nichts Göttliches mehr an fich batte, - bie Stimme, Die laute Stimme bes Bolfes. Der Augenblid mar gefommen, biefe große Revolution zu vollenden. Das land forberte fie mit Gewalt. Die Regierung fonnte nicht bie Untenntnig porfcuben; fie mußte fie ausführen ober untergeben.

Aber benkt benn bie Regierung hierüber nach? 3ft fie fabig, die Thatsache und bas Recht in Erwägung zu ziehen? 3ft fie errichtet, um ber Kreibeit zu bienen?

Ber hat im Jahre 1789 bie Revolution gemacht? Der britte Stanb.

Ber hat fich ihr bamals entgegengefett? Die Regierung.

Tropbem daß die Regierung die Initiative hatte ergreifen muffen, setzte fie fich boch der Revolution entgegen, so daß es nöthig war, die Nation zu ben Waffen zu rufen, um fie zu bezwingen. Der 14. Juli 1789 war eine Manifestation, in welcher das Bolk

vie Regierung wie ein Schlachtopfer vor Gericht schleppte. 3ch bin sicher weit entsernt, zu behaupten, daß bas Bolk, welches die Revolution wollte, nicht Grund hatte, sie zu machen. 3ch sage nur, daß die Regierung, indem sie Widerstand leistete, ihrer Natur gehorchte und dies begriffen die Bölker nicht. Sonst würden sie, anstatt die Staatsgewalt wiederherzustellen, sich nach der Methode umgesehn haben, ihr sobald wie möglich ihr Ende zu bereiten. Alle revolutionären Niederlagen, deren Zeuge wir seit dem 14. Juli 1789 gewesen sind, sind aus diesem Irrthum entsprungen.

Die Staatsgewalt, sagte man, existirt seit einer unvordenklichen Zeit. Einige, wie Robespierre, sahen wohl von weitem die Möglichkeit, ihre Form zu verändern; Keiner wollte sie ganz unterdrücken. Als man die Revolution offiziell anerkannt hatte, glaubte man, daß Alles geschehen sei und beschäftigte sich damit, die Staatsgewalt wieder herzustellen, wenn schon auf anderer Basis. Die Staatsgewalt hatte mit gutem Grund immer vorausgesetzt, daß sie göttlichen Ursprungs sei: man behauptete sonberbarer Weise, daß sie sozialen Ursprungs sei und aus der Bolkslouweränität entspringe. Man bildete sich ein, mittelst einer Lüge die Staatsgewalt und den Fortschritt zu versöhnen. Man sah sich bald enttäuscht.

Bas Gott zusammenfügt, soll der Mensch nicht scheiden. Die Staatsgewalt blieb, was sie war. Der legitime Sohn Zupiters konnte nur der Adoptivsohn der Bolkssonveränität sein. Louis XVI., welcher zu Rheims gefalbt und tropdem konstitutioneller König wurde, war der größte Feind der Konstitution, obwohl er der rechtschaffenste Mann von der Belt blieb. Bar dies sein Fehler? Indem die Konstitution seine erbliche Legitimität bestätigte, erkannte sie indirekt in ihm auch das Necht an, dessen Abschaffung sie behauptet hatte; und dieses Recht war im entschiedensten Biderspruch mit dem Inhalt des Kontrakts. Der Konstitt zwischen dem Fürsten und der Nation war also unvermeiblich. Kaum war die neue Konstitution ins Leben getreten, als die Regterung der Redolution wieder Pemmnisse in den

Beg legte. Der Neubekehrte konnte sich nicht an die konstitutionellen Fistionen gewöhnen. Gine neue Schlacht war nötbig, um diesen widerspänstigen Geist zu besiegen, welcher mit nichts Geringerem umging, als gegen seine rebellischen Unterthanen die Hülfe des Auslands anzurusen. Am 10. August 1792 wurde der zweite Aft der Revolution aufgeführt zwischen den Männern der Bewegung und benen des Wiberstandes.

Bon biefem Augenblid an, feit bem Billen bes Bolfes fein Sinberniß mehr begegnete, idien bie Repolution als Couveran eingesett zu fein. Der Ronvent, welchem die Staatsgewalt mit ber Aufgabe übergeben war, Die errungene Freiheit zu beschüßen und - movon man fich nicht losmachen tonnte - eine politiiche Konftitution zu machen, lebte einige Sabre von ber Energie. welche ibm bie Insurreftion vom 10. August verlieb, von ben Drobungen ber Kontrerevolution und ben Buniden von 1789. Go lange ber Ronvent fur Die Ginbeit ber Republit, fur Die Rreibeit bes Landes und bie Gleichbeit ber Burger fampfte, mar er groß und erhaben. Aber - bewundert iedoch nur bie Macht ber Bringipien! - faum gusammengetreten, um bie Repolution an bem meineibigen Konigthum ju rachen, wurden biefe Menichen von einer mabren Buth ju regieren ergriffen. regeln bes öffentlichen Boble obne alle legale Formalitäten murben nothwendig. Balb mar bie Billfur ber Diftatoren ibr einziger Grund: fie mußten nur zu proffribiren und quillotini= Sie waren bie Staatsgewalt; fie banbelten wie Ronige. Der Absolutismus lebte wieber auf in ihren Defreten und Berfen. Und boch maren es Philosophen! Es mußte eine Reaftion gegen biefe bespotifche Raferei eintreten. Der 9. Thermibor mar eine Barnung, welche bas land ber felbfigemablten Autorität gab. Go lange bas Bolt für bie Errungenschaften ber Revolution, für die Unabhängigfeit bes Territoriums und für bie Ginbeit ber Republit fürchtete, batte es bie Diftatur bes Romites gebulbig ertragen. Un bem Tage, wo ber Schreden ein Gpftem murbe, wo biefes Blutproviforium befinitiv merben ju mollen fcbien, wo utopifche Gelufte ihren Beg felbft in bie Ratheversammlung der Republit fanden, wo Robespierre, der Mann der Boltsrache, nur noch ein Parteichef war, an diesem Tage wurde die Krisis unvermeiblich. Die Logit trieb den tugendhaften Reformator dazu, Menschen und Mißbräuche gleichzeitig zu unterdrücken. Der Besit der Staatsgewalt war es, welcher die Jatobiner zu Grunde richtete.

Auf ben Ronvent folgte bas Direftorium. Auf bie Ertreme bie Mitte. Rach ben Terroriften mar bie Reibe an ben Gemäßigten. Und fo mirb es immer fein, fobald bie politifche Phantafie Die Gefellichaft bem Schautelfpiel ber Parteien überläßt. In ber Ratur jeber Autorität liegt es nun aber, baß fie blind bem Pringip geborcht, welches ihr bas Dafein gegeben bat: bas Direftorium, wie Louis XVI. und ber Ronvent lieferten in furgem Beitraum ben Beweis bavon. Robespierres war zu raub erschienen; die bes Direktoriums wurde ju fdmach gefunden. Roch einmal, an wem lag bie Schuld? Das Direktorium, geboren unter bem Ginbrud bes Thermibor, mar von bem Gebanten ber Erholung ausgegangen. Erot bes Republi= fanismus Carnots, ber Refligfeit von Lareveillere-Leveaux, trot ber Unterftubung bes Generale Bonaparte und bes Staatsffreiches bom Fructidor, tonnte es fich niemals bie Saltung einer farten Staatsgewalt geben und die Achtung gegen fich aufrecht erhalten. Das, wozu es von bem Bedurfnig bes Augenblide gemacht worden, wurde es feines Biderftrebens ungeachtet immer mehr. Das Direftorium faßte fich in Barras gusammen und Barras e gange Berberbnif bes Thermitor. Benn bie Regierung fein Gott ift, ift fie ein unvernünftiges Bieb ober ein Automat: ber Bille, Die Ginfict ber Individuen vermogen nichts in ihr. Bur Dacht und Gewalt emporgeboben, werben fie felbft in furger Beit, mas bie Gemalt eben will, bag fie feien. Lubwig XVI., ber Reprafentant eines unmöglichen Bergleichs, belügt bie Ronftitution; ber Ronvent, in ber Beit ber Gefahr geichaffen, verftebt nur bie Sinrichtung; feine gange Ginficht beschränft fich auf bas Schaffot. Das Direktorium, von meldem man Rube verlangt batte, fiel in Letbargie. Ale Bonaparte aus Aegypten zurücktehrte, war die Revolution in Gefahr, und wie immer durch die Unfähigkeit der Regierung. So ist denn auch zu unsere Schmach anzuerkennen, daß der 18. Brumaire weniger das Berk des Generals, als das der unermeßlichen Mehrheit des Landes war. Das Konsulat wurde also wie früher das Direktorium, der Konvent und die Monarchie von 1790 für die Revolution eingeführt, bereit auch seiner Seits zu fallen, sobald es durch die Entwicklung seines Prinzips dahin gekommen, ein Hinderniß für die Revolution zu sein. In Bonaparte war nun, wie man seitdem gesagt, die Revolution von Reuem incarnirt. Sollte ihr dieser neue Repräsentant der Staatsgewalt besser dienen? Man wurde dies bald inne. Bersfolgen wir unter Bonaparte das Schicksal der Regierung.

Damals, wie heute, herrschte die allgemeine Täuschung, für das öffentliche Bohl und für die Freiheit mehr auf die Thätigekeit der Staatsgewalt, als auf die Initiative der Bürger zu rechnen, dem Staat eine Intelligenz und Birklamkeit zuzuschreiben, welche ihm nicht zukommt; einen Menschen zu suchen, welchem man die gesammte Sorge für die Nevolution anwertrauen könnte. Die Ermattung und der Ueberdruß war außerdem allgemein, man seufzte nach Ruhe. Das Land erschien als eine Bersammlung von Aktionären, welche auf einen Geschäftsssührer warten. Bonaparte stellte sich vor, und wurde durch Zuzus gewählt.

Die Staatsgewalt hat jedoch ihre unbeugsame Logik, welche ben Hoffnungen des bloßen Meinens nicht nachgiebt, welche sich von ihrem Prinzip nicht abwendig machen läßt und keine Bergleiche mit den Umständen zuläßt. Es ist dies die Logik der Rugel, welche Mutter, Kind und Greis trifft, ohne auch nur eine Linie von ihrer Bahn abzuweichen; die Logik des Tigers, welcher sich im Blut sättigt, aueil sein Uppetit Blut will; die Logik des Maulwurfs, welcher seinen unterirdischen Bau aushöhlt; die Logik der Nothwendigkeit. Unter der reformirten Monarchie war die Regierung treulos gewesen, unter dem Konvent gewaltthätig, unter dem Direktorium ohnmächtig. Zest

wollte man gur Leitung ber Revolution eine farte Regierung; man murbe nach Bunfc bedient. Die Staatsgewalt in ber Sand Bonaparte's murbe fo fart, bag es bald in ber Republit nur noch für benjenigen einen Plat gab, welcher fie reprafentirte. Die Revolution bin ich, fagte Bonavarte, Die Sand an feinem Degenforb. Er batte eben fo gut auch fagen tonnen, bas gottliche Recht bin ich. Riemals brudte in ber That ein Eroberer bas Befen ber Staatsgewalt mit fo viel Babrbeit aus. Er wollte, bag ber Dabit nach Baris fame, und ibn, ben Golbaten bes Blude, falbe, jum Beiden feiner faiferlichen Göttlichfeit. Bir armen Thoren! Bir batten Beit über unfer thorichtes Bertrauen zu feufgen, ale mir bas Staatsoberhaupt überall feinen Billen an Die Stelle bes Bolfewillens feben, eine unfrer Freiheiten nach ber andern fonfiszirt. Europa fich gegen uns erheben und die Fremden zweimal ben Boben bes Baterlands Damale mußte man gegen fo großes Unbeil betreten fabn. ju großen Gulfsmitteln greifen. Die Ration murbe intonfequent und verfließ ihren Ermablten. Die Gache bes Despoten murbe von ber bes Landes getrennt. Der Born mar fo groß, ber Unwille fo allgemein, bag man fab, wie bas ftolgefte Bolf ber Erbe feinem einziehenden Geind die Arme entgegenftredte. Die Tribunen bes Bolfe liefen nach Gent, wie vormals bie Soflinge ber Monarchie nach Robleng: Baterloo war ber Gubnaltar, welcher und bie Greibeit gurudaab.

Man hat seit Homer oft gesagt, daß die Bölfer die Thorbeiten der Könige büßen, quidquid delirant reges, plectuntur Achivi. Gerade das Gegentheil ist vielmehr wahr. Die Geschichte der Nationen ist das Märtprerbuch der Könige. Zeuge sind Ludwig XVI., Robespierre, Napoleon. Es wird sich dies noch an vielen Andern bewähren.

Ale Bonaparte gefallen war, hoffte man, burch einen wirkfamen Bertrag bie Besugnifie ber Staatsgewalt reguliren zu können.

Bir erhielten bie Charte. Bas war bas Prinzip ber Charte? Es ift nöthig, baran zu erinnern.

Uneingebent ber Repolution, bie ibn ju ibrem Rubrer auserlefen, batte Bonaparte aus einer polfsthumlichen Dacht eine Macht ber Ufurpation geschaffen. Untablicher Magiftrat, fo lange er erfter Ronful war, ericbien er auf bem Thron nur als Räuber fremben Gutes. Bas gefcah? Die Restauration ftellte fich als legitime Macht bin. 1814 nabm ber Absolutismus querft biefen Spottnamen an. Der Raifer nahm ben Abfolutismus nicht mit nach ber Infel Elba; er ließ ibn une mit ber Reftauration gurud. Bas wollte man reftauriren? 3mei mit einander unverträgliche Dinge. Das Konigtbum von gottlichem Recht, reprafentirt burch bie proffribirte Kamilie ber Bourbonen und ben emigrirten Abel; - und bas fonftitutionelle Spffem, was nach 1789 persucht und am 10. August gefrürzt worben war. Die Charte von 1814, icheinbar von bem Fürften oftropirt, aber flillichmeigend vom gande auferlegt, mar nur eine Rudfebr au ben 3been von 1790, welche von ben revolutionaren Bewegungen gewaltsam gurudgebrangt, feine Beit gehabt batten, fich zu entwickeln und nun ihre Beit ausdienen wollten.

"Dbwobl bie Erflärung von Gaint = Duen vom 2. Mai 1814", fagt Chateaubriant, "bem Geift Ludwig's XVIII. na= türlich war, fo geborte fie bod weber ibm, noch feinen Rathgebern; es war gang einfach bie Beit, bie aus ihrer bisherigen Rube beraustrat. Ihre Klügel waren gebunden gemefen, ihre Rlucht feit 1792 aufgehalten; fie begann von neuem ihren Rlug Die Maglofigfeit ber Schredensberrichaft. ober ibren Lauf. ber Despotismus Bonavarte's batten bewirft, bag bie Ibeen gu fich felbft jurudfehrten. Gobald aber bie Sinderniffe, welche man ibnen entgegengesett batte, vernichtet maren, ftromten fic in bas Bett, in welchem fie ihren Lauf verfolgen und welches fie qualeich unterboblen follten. Man nabm bie Dinge bort wieber auf, mo fie ftebn geblieben waren. Bas fich ingwischen jugetragen hatte, murbe ale nicht geschehn betrachtet. Das Menichengeichlecht, jurudgeführt jum Beginn ber Revolution, batte nur 25 3abre feines Lebens verloren. Bas find aber 25 Jahre in bem allgemeinen Leben ber Befellichaft? Diefe Lude ift verfcwunden, fobalb bie burchichnittenen Theile ber Beit fich wieber gufammengefügt baben."

Uebrigens jauchgte gang Franfreich ber Rudfehr feines Ro-

nigs zu.

"Es find bie Manner ber Republit und bes Raiferreiche. fett berfelbe Chateaubriand bingu, welche mit Enthufigemus bie Reftauration bearuften. Imperialiften und Liberale, 3br feib es gemefen, bie 3hr bas Rnie por bem Cobne Beinrich's IV gebeugt babt! Ber brachte feine Beit ju bei bem Autofraten Alexander, bei biefem brutalen Tartaren? Die Rlaffen bes Inflitute, bie Gelehrten, Schriftfteller, Philanthropen, Theophilanthroven und Andre. Gie febrten von ibm gurud, entgudt, mit Lob und Tabatieren überlaben. Wem verficherten bie theuerften Freunde Napoleon's, Berthier g. B., ihre Singebung? Der Legitimitat. Ber verfaßte jene Proflamationen und Abreffen, voll Anklagen und Beleidigungen für Rapoleon, mit benen Aranfreich überschwemmt murbe? Rovaliften? Rein: bie pon Bonavarte auserlesenen und unterftütten Minifter, Generale und Beamten. Wo murbe bie Restauration abgefartet? Bei ben Rovaliften? Rein, bei herrn von Talleprand. Mit mem? Dit Berrn be Bradt, Almofenier bes Gottes Mars und bifcoflider Martifdreier. Bo aab man ben icanbliden fremben Rurften Refte? In ben Schlöffern ber Ropaliften? Rein, in Malmaifon, bei ber Raiferin Josephine." (Memoires d'Outre Tombe.)

Die Monarchie von 1790 war vom Bolf mit Jubel begrüßt worden, die Republit und das Kaiserreich ebenfalls und die Reftauration nicht minder. Diese neue Apostasie, welche das unglückseige Vorurtheil über die Regierung allein entschuldbar macht, konnte nicht ungestraft bleiben. Mit dem legitimen König war man noch schlimmer daran, als mit dem Usurpator. Die Restauration nahm ihre Sache ernsthaft und hielt es alsbald für eine Pflicht, alles zu restauriren, was die Revolution abgeschafft oder eingeführt hatte: Feudalrechte, göttliches Recht, Recht der Erstgeburt; und abzuschaffen alles, was die Revolut-

tion eingeführt hatte: Gewissensfreiheit, Freiheit ber Rebe und ber Presse, Gleichheit ber Besteuerung, Gleichberechtigung zu Aemtern zc. Die Revolution wurde von der Restauration in Belagerungszustand geseht: man nahm die Nationalgstter wieber in Anspruch, man schloß unter dem Namen der heiligen Allianz einen Bertrag mit dem fremden Despotismus; man schiefte eine sogenannte Glaubensarmee nach Spanien zur Bestämpfung der Revolution.

Die legitime Regierung versolgte mit ber größten logischen Strenge ihr Prinzip. Aurz die Legitimität that so viel und schaltete so im Lande, daß sie eines Tages aus Unachtsamkeit sich außerhalb des Gesets befand. Paris errichtete dann seine Barrikaden; der ritterliche König wurde versagt und all die Seinigen aus dem Königreich verdannt. Nun frage ich Such aber, auf wen soll die Berantwortlichkeit für diesen sonderbaren Ausgang fallen? Wer hatte denn diese Regierung gemacht? Wer der Restauration zugejauchzt, die Allüirten umarmt, die Charte mit Frohlocken empkangen? Als wir vor Scham hätten unterzehn sollen, wenn eine Nation Scham hat und untergehn kann, erhob sich ein Monument, ein allährliches Kest wurde eingeführt zur Keier der glorreichen Julitage und wir begannen aus Schönste von Neuem die Regierung zu organisiren.

Die Prüfung war ja noch nicht gu Enbe.

Die Regierungen fturzten vergeblich wie Marionetten unter ber Fauft bes revolutionaren Teufels. Das land tam nicht von seiner glühenden Liebe zur Autorität zurud. Indes fing man an zu ahnen, daß ber Inftinkt ber Staatsgewalt und die Ibeen eines Bolfes eiwas Berichiebenes find.

Bie konnte man aber eine Regierung entbehren? Dies begriff man eben so wenig, als man überhaupt nur daran dachte, diese Frage auszuwerfen. Man war noch nicht auf die Ibee geskommen, daß die Gesellschaft sich selbst bewegt, daß die ernäherende Kraft ihr immanent und in ihr perpetuirlich ift, daß es sich nicht darum handelt, ihr die Bewegung mitzutheilen, sondern 3\*



nur bie ju regeln, welche ihr eigenthumlich ift. Dan wollte burchaus bem ewig beweglichen Rorper einen Beweger geben.

Die Regterung, fagte man, ist für die Gesellschaft das, was Gott für das Weltall ist, die Ursache der Bewegung, das Prinzip der Ordnung. Freiheit, Ordnung; dies war die Oewise, unter welcher man von Reuem begann, eine Regierung, ich hätte besnahe gesagt, eine Kontrerevolution einzuführen. Man hatte in den vierzig vorhergebenden Jahren die Regierung des reinen göttlichen Rechts, die Regierung der Insurrektion, der Mäßigung, der Gewalt, der Legitimität erschöpft. Man wollte nicht zu der Priester-Regierung zurücktehren; Was blieb übrig? Die Regierung der Interessen. Diese adoptirte man. Und, wenn wir gerecht sind, es war unmöglich, daß man im Jahre 1830 nicht auf diesen Schluß fam. Sie wurde auch mit so großer Mehrheit angenommen, daß man darin den National-wunsch erkennen mußte.

Es hat zunächst den Anschein, als bestehe zwischen den Berfassungen von 1814 und 1830 kein Unterschied; das Land scheint
nur die Opnastien gewechselt zu baben, aber nicht die Prinzipien. Der Akt, welcher Karl X. seines Thrones beraubte und
die Autorität auf Louis Philipp übertrug, scheint nur ein Akt
der Bolkssustiz gegen den treulosen Berwahrer der Autorität
zu sein.

Dies wäre ein volltommnes Misverständnis der Bedeutung der Julirevolution. 1830 und 1848 find zwei Daten, welche mit einem unauflöslichen Band aneinander gekettet find. Im Juli 1830 fand die Empfängnis der demokratischen und fozialen Republik statt; der 24. Februar 1848 war, wenn ich so sagen darf, ihre Entbindung. Wenn nun aber der Uebergang im Juli so leicht schien, so war die Revolution nichtsbestoweniger radikal, wie man gleich sehen wird.

Die gefallene Monarchie hatte, wie die von 1789, nur das Feudalrecht wieder aufrichten wollen. Sie hatte eine Art von bynastischer Autofratie erstrebt, welche mit dem Prinzip der Bolkssouveränität unverträglich war. Man wollte jeht eine

Monarchie, welche birett bem Billen bes Bolfs unterthan ware. Die Charte wurde nicht mehr oftropirt, sondern vom König angenommen. Die Stellung war gerade umgekehrt.

Sier ift die befte Republit, fagte bei biefer Gelegen-

beit Lafapette, ale er ben Ronig bem Bolte vorftellte.

Louis Philipp war in Wahrheit die Bourgeoisse auf dem Throne. Diese Reuerung erschien den feurigen Gemüthern von ziemlich geringer Bedeutung, obwohl sie, wie man sehen wird, tief revolutionar war. Man hatte die Monarchie eben humanismus aber und Sozialismus besteht nur eine Wortverschiedenheit. Die Parteien würden einen großen Schritt zu ihrer Berföhnung gethan haben, wenn sie sich einmal von dieser Wahrheit überzeugen könnten.

Um feine unbeilvollen Orbonnangen zu rechtfertigen, batte Rarl X. ben 14ten Artifel ber Charte porgefdust, welcher, feiner Meinung nach, bie Rrone ermächtigte, alle Borfichtsmaßregeln au treffen, welche bie Sicherheit bes Staates erheischte. Staatsgewalt jeden Bormand biefer Art nehmen, biege fie untertbanig machen; man fette feft, bag in Bufunft ber Ronia weber die Gefete fuspendiren, noch fie unausgeführt laffen burfe. Die Charte foll in Butunft eine Babrbeit fein, rief Louis Philipp im augenblicklichen Enthufiasmus; und, ich mage es auszusprechen, er meinte es bamals aufrichtig. Unfeliges Berhangniß ber Revolutionen! Traurige Rurgficht bes armen Menichengeschlechte! Undantbarfeit ber verblendeten Bolfer! Bir werben fogleich febn, wie bie Dynaftie Orleans burch ben Artifel 13 ju Grunde geht, wie die Donaffie ber Bourbonen burch ben 14ten Artifel ju Grunde gegangen mar. Beber Louis Philipp noch Rarl X. vergingen fich an ihrem Manbat: weil fie ibm ju treu waren, ift ber Gine wie ber Unbre gefturgt.

Die Priesterpartei hat mehr als einmal die hoffnung laut ausgesprochen, wieder in ihre weltliche Macht einzutreten, und die Privilegien und den Ginfluß wieder zu erlangen, welchen ihr die Konstitution von 1790 entriffen hatte. Sie machte sich zu diesem Zweck einen andern Artikel der Charte zu Rupe, welcher die katholische Religion als Staatsreligion erklärte. Um ben Egoismus sowohl, als das Gewissen zu beruhigen, entschied man, daß es in Zukunft keine Staatsreligion mehr geben solle. Als Schüler von Segel und Strauß hätte ich mir dies nicht getraut; die Doktrinärs zögerten nicht. Es war dies der erste Schritt zu der von den Zakobinern herbeigewünschten Entkatholischung.

Endlich beendigte man die Reform, indem man defretirte: "Art. 67. Frankreich nimmt seine Farben wieder an. In Justunft wird keine andre Kokarde mehr getragen werden, als die dreifardige Kokarde." — Es war dies eben so viel, als wenn man gesagt hätte: das Einzige, was zur Zeit legitim und heilig ist, ist die Revolution. Durch diesen Artikel wurde die Regierung für eine revolutionäre erklärt, die Staatsgewalt dem Bolk unterthan gemacht, die Autorität, nicht ihren eignen Prinzipien, sondern dem Urtheil der öffentlichen Meinung subordinirt. Eine neue Ordnung der Dinge war geschaffen.

Go mar burd bie Charte von 1830 ber alte Abfolutismus einerseits in bem Konigthum verwundet, indem es zu einem Cbenbild ber Bourgeoifie gemacht murbe und nur ber Mandatar berfelben mar; fodann aber auch in bem Ratbolizismus, welcher ebebem ber Berr ber Staaten, jest aber im Golbe bes Staats ftand, nicht mehr und nicht minber als bie andern Rulte. jest war bie Staatsmacht ein überirdifches Befen geblieben; man ließ fie jest, vermittelft biefes Erorcismus berabfteigen aus ibrem Bolfenfit und auf bem Erbboben Burgel faffen. war ein myftisches Befen; man machte fie ju einem positiven und reellen. Bon ba an fonnte man fagen, bag es nicht lange fo bleiben tonne. Sprechen wir es aus, man ift ungerecht gewefen gegen bie Revolutionars von 1830. Indem fie gleichzeis tig ben Ratholizismus und bie Monarchie an ihrer Burgel angriffen, haben fie zwei Drittheile ber Arbeit gethan. Bir, ihre Rachfolger, batten nur bie anbre Dube, bie gefetmäßige Ronfequeng aus biefen Bramiffen an gieben.

Die Reformatoren von 1830 blieben nur fteben vor bem

Rapital. Das Rapital batten fie angebetet, inbem fie ben Cenfus pon 200 fre. beibebielten. Das Ravital batten fie gum Gott und jur Regierung gemacht. Bor biefer neuen Dacht beugten fich Ronig, Abel, Rlerus und Bolf. Rehmen wir bie favitaliftifde Sierarchie weg, und Alle maren gleich und Brüber gemefen. Un bie Stelle bes monardifden Glaubens, ber Autoritat ber Rirche, batte man ben Rultus ber Intereffen, Die Religion bes Gigenthums gefett. Bas berubigt mebr, bachte man, mas ift unverletlicher? Trot ber Erfommunitation und trot bes Scheiterhaufens batte bie Philosophie über ben Ratholixis. mus gefiegt. Trot ber lits de justice und Baftillen batte bie Bolfesouveranitat über bie fonigliche Prarogative gefiegt. Gie war genothigt gemefen, ihre Buffucht zu allen möglichen Ber-. anberungen gu nehmen und fich ben neuen Gitten angubequemen. Ber aber wird bas Eigenthum besiegen tonnen? Das Bert bes Juli, fagte man, ift unfterblich. 1830 bat bie Evoche ber Revolutionen gefchloffen.

So sprachen die Doltrinärs: heftige Nevolutionäre gegen Thron und Altar, unerbittliche Absolutisten, sobald es sich um das Monopol des Kavitals bandelt.

### V.

#### 1830 - 1848.

Corruption des Regierungsfpftemes.

Die Regierung Louis Philipps ift eine der feltsamsten Epifoden in dieser langen historischen Epoche, wo man sieht, wie
die Nationen, ihrem Inftinkt überlassen, auf's Ungefähr bin,
sich in das Labprinth ihrer Utopien verirren. Aller Saß hat
sich gegen diese benkwürdige Regierung koalisirt; alle nur möglichen Beleidigungen sind gegen sie ausgestoßen worden. Ich
werde die Thatsachen nach ihrem wahren Gehalt festzustellen
und einen Mann gerecht zu beurtheilen versuchen, welcher auf

bem Throne, nach Bonaparte, bas thätigste und intelligentefte Berkzeug ber Revolution war.

Das Pringip ber burch und für die Mittelklaffe begründeten Juliregierung war also bas Eigenthum, bas Rapital. Unter einer monarchischen Form, war bas Befen bieser Regierung bie Börsenherrschaft. Dies hat der geiftreichste der sozialistischen Schriftseller, Touffenel, burch ben Titel feines Bertes ausgebrüdt: Die Juden, die Könige ber Gegenwart.

Zebe Regierung strebt banach, ihr Prinzip zu entwickeln. Auch die Juliregierung komte dies Geset nicht umgehen. Der Gesetzgeber von 1830, das Kapital, hatte, wie die ägyptische Iss, gesagt: "ich bin Alles, was ist, was da war und sein wird. Richts ist außer mir und Riemand hat die jest meinen Schleier gelüstet." Ihrem Ursprung getreu, und Alles auf ihr Prinzip zurückbeziehend, schicke sich also die Regierung an, Alles, was von den frühern Institutionen und Ides war die Aufgabe Louis Philipps, und sein Genie, frei von Zweiseln, erfüllte dieses Werf der Aussösung, dieses Borspiel der großen Wiedergeburt bes neunzehnten Jahrbunderts.

Gleichzeitig in seinem Ursprung, in seiner Politik, in seiner Moralität angegriffen, ift die Regierung Louis Philipps mit dem haß und der Berachtung des Bolkes reichlich überschüttet worden, und doch wird die gerechte Geschichte einst sagen, daß niemals eine Regierung bester ihre Aufgabe erfüllte, folglich legitimer und untadelhafter war, als die Louis Philipps.

Und zuerst ist Louis Philipp der wahre Repräsentant des Juli. Wer hatte die drei Tage gemacht? Das Bolt, sagen die Republikaner. — Ja, auf dieselbe Beise, wie die Soldaten Bonaparte's Marengo machten. Die Bolksmassen waren im Juli nur die Miliz der Bourgeoisse. Diese allein hatte 15 Jahre hindurch den Sieg vorbereitet und organisit; ihr kam es daher vuch allein zu, den Sieg zu benutzen. Was spricht man hier von Bolksstimme? Wenn man damals das Bolk über die Bahl des Fürsten befragt hätte, als man zwar die Form der

Charte beibebielt, aber ibr Bringip veranbert batte, fo ift es flor, bag bad Bolf, welchem bie Rorm auch für bad Befen gilt. Beinrich V. gewählt batte. Beber anbre Ranbibat mare in feinen Augen illegitim gemefen. Die Dinge fonnten aber nicht fo fommen. Man batte nicht blos wegen ber Charte von 1814 Rache ju nehmen, ein neues Bringip mußte von ber Staatemacht reprafentirt werben; und Diejenigen allein, welche bies Pringip aufgeftellt, batten auch bas Recht, beffen Reprafentanten au mablen. Das Bolt fonnte bei Diefer Angelegenheit nicht befragt werben, jum Glud fur bie Revolution. Es war eine Rothwendigfeit, bag bie Regierung ber Intereffen jest an bie Reibe tam. Das Bolf aber batte niemals eingewilligt, bas golbene Ralb zu feinem Konig zu machen. Riemale batten bie "Getreuen" ber Legitimität in bem Ruppler ber Maltbuffaner ibren Konia wiedererfannt. Die Proteftationen ber republifanifchen Partei waren um fo weniger begrundet, als fie fogar bas Pringip ber neuen Regierung, bas nothwendige Bert Louis Philippe angriffen. Louis Philipp war ber einzige Mann, welcher bie Laft ber Ungerechtigfeit bes Juli auf fich nehmen fonnte: benn man muß entweder die Legitimitat ber glorrei= den Tage laugnen, ober wenn man ben llebergang annimmt. bie Legitimitat bes Burgertonige gulaffen.

Bas die Politif, den Gebanten der Regierung Louis Philipps betrifft, so ift es noch leichter, sie zu rechtfertigen. Lassen wir die Kleinigkeiten bei Seite und beschäftigen wir uns nur, wie Guizot lebrt, mit den wesentlichen Thatsachen, mit benen, welche die große Volitif bilden.

Was für ein Biel stedte sich 1830 die Bourgeoisie, als sie die konstitutionelle Regierung, seit einem halben Jahrhundert Gegenstand ihrer Wünsche, einsehte? Prüsen wir genau, und wir werden sinden, daß die Bourgeoisse über diese politische Form hinaus, die als Uebergang für die weitere Entwickelung Frankreichs nothwendig war, nichts gewollt oder vorbergesehn hat. Wir werden sehn, daß die Charte für sie nur eine große Regation war.

Die Bourgeoifie mußte weber 1830, noch weiß fie 1849. welches Riel fie mit ihrer reformirten Charte und mit ihrer Reprafentatipregierung verfolate. Sie weiß nur, und bies febr aut, mas fie nicht wollte.

Die Bourgeoifie wollte feine legitime Monarchie, welche einem andern Bringip, ale ihrem Willen entfpringt. Diefe

Monarchie batte fie burch einen Staateftreich gefturat.

Sie fummerte fich wenig um eine flaffische ober romantische Republit, nach Urt ber Grieden und Romer, ober eine folde. wie man fie nach bem Rebruar einführen wollte.

Sie war ben Resuiten nicht bolb, inbem fie unter ben 3e-

fuiten bie Gallifaner und Ultramontanen verftant. 3br mar Sanfenift nur eine Urt Jefuit. Wenn fie Boffuet bewunderte. war ibr Berg bei Boltaire. Gie bulbete ben Rultus und befoldete ibn. Aber ale batte fie Gott es abgefchlagen, mit ibm in Sandelsgemeinschaft zu treten, fo batte fie bie Religion außerbalb bes Gefetes bingeftellt.

Sie bulbete weber Abel noch Ariftofratie und überhaupt feine andere Dierarchie, ale bie bes Amtes und Bermogene,

welches burch Arbeit erlangt worden mar.

Sie bewies endlich, bei vielen Belegenheiten, baß fie fic nicht um Reglements, Korporationen, Rommunismus befummerte; fie nabm fogar nicht ben freien Saubel an. Denn biefer ift in ben Mugen eines Konfervativen eine ber taufend Ge-

falten bes Sozialismus.

Bas will alfo biefe argliftige, bosbafte, nicht zu regierenbe (ingouvernable) Bourgeoifie? Benn 3br fie nur noch etwas brangt, ju antworten, fo wird fie Euch fagen, baf fie Wefchafte machen will. Ans allem Uebrigen wird fie fich wenig machen. Meinungen und Parteien, fie macht fich barüber luftig; Religion, wir miffen, was fie barüber benft; ibre Reprafentatipregierung, für welche fie fo lange gefampft bat, erregt ibr Ditleib. Bas bie Bourgeoiffe will, was fie verlangt, beftebt in Bobiftanb, Luxus, Genug, Gelbgewinn.

Und bas Bolf ift in allen biefen Puntten ber Meinung

der Bourgeoisse. Es will auch seinen Theil haben an dem Bohlftand, Genuß und Lurus. Es will mit einem Wort frei sein, und ist unter dieser Bedingung bereit, in politischen und religiösen Dingen zu glauben, was man nur will.

Run wohlt die Miffion Ludwig Philipps, die ihm durch bem Bertrag von 1830 gegeben wurde, bestand darin, die Idee der Bourgevisse zur Herrschaft zu bringen, d. h. — verstehen wir uns recht — nicht die Idee, Diesem Arbeit, Ienem Gewinn, Allen aber Wohlstand zu sichern; auch nicht die Idee, Absah für den Handel zu eröffnen, und sich zum Lieseranten für die Geschäfte des Landes machen zu lassen: das wäre die Lösung der sozialen Frage gewesen; — sondern die Moral des Iinswuchers fortzupslanzen, allen Klassen politische und religiöse Indifferenz einzuimpsen und durch den Untergang der Parteien, durch die Verschlechterung der Sittlickeit, die Jundamente einer neuen Gesellschaft vorzubereiten, und eine Revolution, so zu sagen, zu erzwingen, welche vom Schickal beschlossen, aber von den Zeitgenossen nicht genehmigt wurde.

Ja, es war nothwendig und 3hr, Ropaliften aller Schattirungen, 3hr habt es fo gewollt. 3hr weicht jurud vor

biefem ichredlichen Gpftem.

3ch ftimme vollständig und ohne Borbehalt ber unerbittlichen Regierung Louis Philipps bei.

Aufrichtig gesagt, was, meint 3hr, soll sich ein König angelegen sein lassen, bem seine Kommittenten gesagt hatten: Du wirst ber Berderber unserer Generation sein, ein König, welcher burch eine bewunderungswürdige Harmonie ber Natur und Politit, für eine solche Epoche ganz ausbrücklich geschaffen zu sein schien? Wie hätte er diesen habsüchtigen Bettlern widerstehen sollen, die sich von ihm Gewinn versprachen, wie die kleinen Bögel von ihrer Mutter einen Schnabel voll Futter erwarten? Wie hätte er ohne Mitseid gegen diese von Laster besieckten Geelen bleiben sollen, welche beim Andlick der Tugend wie im Fegeseuer litten?

Stellt Guch auf ben Standpunkt ber Juliregierung. Er-

innert Ench felbst an die Institutionen und Ideen, welche bis dahin das moralische Kapital der Gesellschaft bildeten, und wenn ich so sagen darf, die Bewassnung und den Schutz der Gewissen ausmachten: Ihr werdet Richts darin sinden, was die Achtung des Staatsoberhaupts verdiente, nichts was von Seiten der Bürger, des Erduldens auch unr eines Nadelstichs oder des Opfers des kleinsten Genusses werth war. — Etwa das religiöse Borurtheil oder die monarchische Würde? — So leset doch Chateaubriand, er gehört nicht zu den Royalisten, die nicht lachen, wenn sie an ihre Könige denken, noch zu den Christen, welche an die Ewigkeit der Höllenstrafen glauben und nicht einssehn, das die Ascele ihre Zeit gehabt hat. —

Der Die Gemiffenhaftigfeit ber Gerechtigfeit, Die Reinheit ber Moral? - Aber es giebt meber Moral noch Gerechtigfeit mebr: es giebt feine Gewißbeit über Recht und Pflicht: bas Gerechte und Ungerechte find mit einander vermengt und nicht von einander ju unterscheiben. 3ch forbere Guch auf, mir ju fagen, worin bie Sittenverletung bes Chebruche, worin ber Meineid, ber Diebstabl, ber Banterott, ber Meuchelmord beftebt; ich forbere Euch auf, mir ben Bucher, ben Auftauf von Biftualien, Die Roalition, Die Erpreffung, Die Korruption ber Beamten, bas Salfdmungen ju befiniren! 3br unternehmt es bei ber Freiheit bes Feuilletons, ber Reben, ber Gemalbe, ber Tange, bei ber Freiheit bes Sandels und ber Inbuffrie, bei ber Beranberlichfeit ber Berthe und ber Bertauflichfeit ber Stellen. bei ben milbernben Umftanben, bei ber Freiheit ber Affociation. ber Circulation, ber Schenfung, mit bem freien Arbeiter und bem freien Beibe?! Die Freiheit, beachtet bies mobl, bie Freibeit foll nicht beschuldigt werben; ich fage nur, bag unter ber Charte von 1830, ale unfere Freiheit weber Ballaft noch Rompag batte, fie nur bie Freiheit aller Berbrechen, und unfere gefellichaftliche Ordnung eine volltommene Auflöfung mar.

Ober minbestens bie Achtung fonftitutioneller Formen, bei ber Treue gegen volitische Uebergeugungen?

Aber was ift die Politif mit bem Rapital ale Souveran?

Ein Schauspiel chinessicher Schattenbilder, ein Tobtentanz. Ich bitte Euch, worauf können Meinungen und Abstimmungen beruhen? Auf Frägen der repartitiven und bistitibutiven Gerechtigkeit, der öffentlichen Moral, der Polizei, der Berwaltung, des Eigenthums? Geht nur der Sache auf den Grund. Ihr werdet sinden, daß der freie Gedanke Alles zergliedert und zerstört hat; daß man überall, wohin man sich wendet, ein Chaos erblickt, und daß es, um in dieser erschütterten Welt noch einen Rest von Frieden und Ordnung zu erhalten, nur noch Eine Pülse giebt — in der Wilkiur. Wer Anders wird Euch in dieser Ungewißheit, wo die Resterion vernünstigerweise keine Wahl zeigt, wo die Logis beweist, daß schwarz und weiß identisch sind, zu Etwas bestimmen, als Euer Interse.

Laffet alfo Jeben und Jedes gemähren und begnügt Euch damit, vor Eurer Thur zu fegen. Weber Christ noch Jude; weber Noyalist, noch Demokrat; weber Akademiker, noch Romantiker; Zeber auf seinem Mist und Jeder für sich.

Gott, b. h. bas Glüd, für Alle, und bie Intoleranz nur für bie Intoleranten! Rur Der ift ein schlechter Bürger, welcher nicht in einer Gesellschaft zu leben weiß, wo es einen ehren-vollen Plat selbst für Diebe und Profitiuirten giebt.

Dies ift die unbeggsame, providentielle Linie, welche die Charte von 1830 dem Monarchen zu verfolgen vorschrieb. Produkt einer Reihe von Revolutionen, war diese Charte ein Urtheil der Nemesis, welches uns dazu verdammte, den Giftbecher zu trinken. Louis Philipp hat ihn uns nur dargereicht. Chesmals war das Denkeramt eine königliche Prärogative.

Bon allen Borwürfen, welche man ber Regierung Louis Philipps gemacht hat, ift vielleicht nur ein einziger gerechtfertigt, ben, wenn ich nicht irre, bie Opposition Thiers-Barrot bem Ministerium Mole machte: "Bir würden," fagten sie, "Daffelbe thun, wie Ihr, aber wir würden es besser machen!" Das heißt: Ift bas Spstem einmal zugegeben, so kann ein Streit nur über seine Aussührung entsteben. Louis Philipp hat achtzehn Jahre gebraucht, um Frankreich zu bemoralistren.

Das ift zu lange. Es hat bies bem Lanbe fahrlich 1500 Millionen gefoftet. Das ift zu theuer. Was für ein Unglud ift es, baß Obilon Barrot erst unter ber Republif Minister geworben!

Was hatten sie also bem Manne in ihrem Derzen vorzuwersen, diese Muster von Tugend und Ehre, diese Politiker aus Grundsat; als sie ihn anklagten, daß er den Zesuiten spiele
und Atheist sei; daß er bald von Konservirung, dald von Revolution spreche; daß er sich mit dem Bürgerstand gemein mache
und dem Adel schmeichle; daß er die Jugend den Zesuiten preisgebe und die Jugend in den öffentlichen Schulen ohne Glauben
lasse, daß er mit den Königen konspirire und sich von der hetligen Allianz habe ausschließen lassen?

Konnte er ihnen nicht antworten: Die Biberipruche meiner Bolitit find ibre Rechtfertigung. Bas ift Gott nach ibrer Unficht, meine Berren, bie Gie mich meinen? ein Bort: - bas Bolf? ein Stlave ; - bas Ronigthum? eine Ruine ; bie Charte? eine Regation; bie Repolution? eine Mumie. Bas feib 3hr felbft? übertundte Graber. Beuchler, 3hr gebt mich bem Sag und ber Berachtung Preis, weil ich Guer Gebeimnis entbullt babe! Ab! 3br beweint Gure verlorne Religion! Barum babt 36r benn Rarl X. verjagt? 36r beweint Guren geschändeten Rubm! Barum babt 3br benn ben Raifer perratben? 3br beweint Gure republifanische Tugend! Barum babt 3br Robespierre umgebracht? 3hr feufzt über Gure erniebrigte, ebemals fo eble und volfetbumliche Monarchie! Barum babt 3br gubwig XVI. entibront? Barum babt 3br ibn nach feiner Entibronung feig jum Tobe verurtheilt, burch eine Majoritat von fünf Stimmen? 3br werft mir vor, bag ich nichts für's Bolt thue! Barum babt 3hr Baboeuf ericoffen? . . . 3hr icamlofen Dottrinare, eavistische Malthuffaner, unbantbare Bourgeois! 36r flagt bie Korruption meiner Regierung an, und 36r babt meinen Thron auf bem Dift errichtet! Es bleibt Guch nichts mehr übrig, ale Guch felbft in meiner Perfon umzubringen. Bollendet Ener Bert, aber vorber lernt einfebn, wer 3br feib, und 3br werbet erfennen, wer ich bin.

Man hat gesagt, daß die Februarrevolution die Revolution der Berachtung gewesen ist: Dies ist wahr. Wer erblickt indes nicht gerade hierin das Geheimnis der wunderbaren Bestimmung Louis Philipps?

Wie es mit bem Berberber aller Pringipien geschehen mußte, Louis Philipp war ber verachteifte und verhaßteste von allen Fürsten, und zwar um so mehr, als er fein Mandat vollftändig begriff.

Louis XIV. herrschte burch die Bergötterung seiner Person, Cafar und Bonaparte burch Bewunderung, Splla und Robespierre, durch den Schrecken; die Bourbonen durch die Reaktion Europa's gegen die kaiserliche Eroberung.

Louis Philipp ift ber Erfte und Ginzige, welcher burch Berachtung regiert bat.

Achtete eima Cafimir Berier Louis Bbilipp? liebten ibn Lafavette, Lafitte, Dupont (be l'Eure)? 3ch fpreche nicht von ben Talleprands, Thiers, Duvins, Guigote und allen andern, welche Minifter gewesen waren ober es fein wollten. Sie waren ihrem Gonner ju abnlich, um von ihm eine bobe Meinung zu baben. Aber fab man jemale, bag a. B. bie Afabemifer in ihren Sigungen Lobreben auf Louis Philipp bielten; fo wie fie ben Ruhm bes großen Konige und bes großen Raifers feierten? Sab man im Theater Die Schauspieler ibm fcmeideln, bie Priefter in ben Rirchen ibn rubmen, die Magiftrate in ihren Situngen ibn feiern? .... Und boch batten fich biefe Menfchen, von benen bie Ebrenvollften im Grund bes Bergens aufrichtige Republifaner waren, vereinigt, um Louis Philipp auf ben Schild zu erheben. Und obwohl fie ibn verwunfcten, unterftutten fie ibn boch bebarrlich. Lafavette batte von ibm gefagt: Dies ift bie befte Republit! Lafitte ovferte ibm fein Bermogen, D. Barrot feine Popularität, Thiere und Buigot ihre innerfte Ueberzeugung. Dupont be l'Gure forberte für ibn eine Civillifte von 18 Millionen; Cafimir Perier gab feinen Ruf für ihn bin und nahm in fein Grab bie Berwünschungen



ber Republitaner und Polen. Sagt mir einen Grund für fo viel Aufopferung bei fo großem Bag?

Bie am 18. Brumaire ein Mann nöthig war zur Rettung ber wankenden Revolution; ebenso war 1830 wieder ein Mann nothwendig, um die alte Welt in Fäulniß zu bringen. Louis Bbilipp war dieser Mann.

Betrachten wir ibn naber. Er ift naiver und gugleich bewußter Sittenverderber. Er für feine Perfon ift in feinem Drivatleben für Berlaumbungen unangreifbar. Berberber, aber nicht verborben, weiß er, mas er will und mas er thut. ungludfelige Bestimmung ruft ibn berbei, er geborcht. Er verfolgt feine Aufgabe mit Aufopferung und Glud, ohne bag irgend ein gottliches ober menschliches Gefet, obne bag eine Regung bes Gemiffene ibn fort. Er balt in feiner Sand ben Schluffel ber Bewiffen : fein Bille leiftet ibm Biberftanb. Den Bolitifer, welcher ju ibm von ben Bunfchen bes Lanbes fpricht, reicht er eine Borfe fur feinen Gobn; ben Priefter, ber mit ibm über bie Beburfniffe ber Rirche rebet, fragt er, wie viel Matreffen er bat. Die Bewiffen finten vor ibm ju Taufenben nieber, gleich= wie bie Golbaten auf bem Schlachtfelbe por Rapoleon binfanten. Und weber ber Raifer mar von biefem Blutbab innerlich bewegt, noch Louis Bbilipp über biefe Scelenverberbnig. Napoleon, von einer Rothmendiafeit beberricht, welche er fühlte, ohne fie zu begreifen, tonnte faltblutig bas Gignal geben, meldes Millionen Meniden in ben Tob trieb: mar er besbalb ein Rero ober Domitian? Eben fo bat Louis Philippe, ftrenger Familienvater im Innern feines Saufes, Berr über fich felbft, einen Patt mit ber Solle über bie Berbammnig feines Lanbes gefchloffen: er bleibt ohne Tabel por Gott und Denfchen.

Mögen bie Clenden, welche er forrumpirt, um eines Diploms ober einer Stelle willen, ihren Glauben an bas Dafein, ber Tugend, ber Ehre und Gerechtigkeit abschwören: ihr ift bie Sünde, ihr bie Schande.

Aber bas Staatsoberhaupt, ber Repräsentant ber Gesellsichaft, bas Bertzeug ber Borsehung, worin mare er unmoralisch?

Besteht seine Sittlichkeit nicht barin, biese versaulten Seelen bem Fortschritt zu opfern? und barin, die Erfüllung des Schicksalb per fas et nesas zu befördern?

Philosophie und Geschichte lehren, daß die Moral ihrem Wesen nach unveränderlich ift, und nur in ihrer Form wechselt. Bei den Christen bestand die Moral anfangs darin, seine Güter der Gemeinschaft zu opfern, später darin, sein Blut zum Beweis für die Realität einer Mythe zu vergießen; endlich darin, durch Feuer und Schwert, Sarazenen, Keher und Kommunisten zu vertilgen. Im Jahre 93 war Moral Daß des Königthums, zehn Jahre später Daß der Demokratie. Fünf Millionen Stimmen haben bewiesen, daß dies damals die Meinung Frankreichs war.

Zest, wo die Religion im völligen Mistredit, die Philosophie im Schwanken ift, wo die nationale Souveränität, von
mehr oder weniger ehrlichen Mandataren repräsentirt, wie ein
betrunkener Bauer hin und her stolpert; jest ist in der Moral
Alles in Berwirrung, Alles ist wieder willkürlich und ungültig
geworden; nur das Wohlleben und das Geldaushäusen macht
hiervon eine Ausnahme.

Die Moral, nun ja, beffebt barin, bag man aus Burcht vor ber Galeerenftrafe nur eine legitime Frau und zwanzig Matreffen bat, wenn man fie ernabren fann. Die Moral beftebt barin, bag man fich aus Kurcht, ehrlos zu werben, buellirt, und fich nicht buellirt aus Aurcht vor bem Affifenbof; Die Doral beftebt barin, bag wir und um jeben Preis gurus und Benuß verschaffen (man febe bas Programm ber Atabemie ber moralischen und politischen Biffenschaften vom Jahre 1846), wenn wir nur babei ben im Strafgefesbuch vorgefebenen Gal-Mein Bergnugen ift mein Gefet, ich fenne Ien entichlüpfen. tein anderes. Um eine positive und obligatorische Moral wiebergufinden, muß fich bie Gefellicaft von Grund aus völlig umgestalten und biefer Umgestaltung muß ihr Umfturg borber= geben. Roch einmal, wie fann ber gurft, welcher fur ben Gintritt biefer Revolution forgt, ber 3mmoralität beschuldigt mer-

Befenntn. e. Rev.

ben, er, ber so muthig für die in diesem Augenblick allein nothwendige und mögliche Sache arbeitet, für die Disfreditirung ber alten Borurtheile und für die soziale Auflösung?

Man erinnere fich boch, daß in ber Geschichte der Menschbeit nicht Worte, sondern Thaten und Erfolge beweisend find; baß ihre Rechtsertigung die Erfahrung, und daß in ihr ber Gebanke bas Geschehen ift.

Louis Philipp hat die Mission erhalten, zu zeigen, daß das konstitutionelle System die Regation der Regationen ist, eine vollendete Utopie, so gut, wie das Kaiserthum und die Legitimität. Staatsmann und Praktiker vor Allem, theoretisist er nicht, er handelt. Er greift das parlamentarische Prinzip an, durch den Einfluß, den er sich verschafft; er tödtet das monarchische Prinzip durch die Lächerlichkeit des Bourgeoiskönigsthums; welches allein vom Jahrhundert erlaubt wurde. Diesselbe Methode gegen den Katholizismus! Was nützt dem Bolke, welches Nichts ließ, die Encyklopädie, Boltaire, Nousseau, Dupuis, Bolney, Lessing, Kant, Degel, Strauß, Fenerbach? Sine Million Bände belehrt in einem Jahrhundert kaum 4000 Leser eines Bessen. Die Borsehung fängt es anders an. Sie seht Religion und Interesse miteinander in Opposition; sie greist den Glauben durch den Egoismus an: und der Beweis ist fertig.

Bagen wir es auszusprechen: Louis Philipp war moralisch, benn er war ber Mann seiner Zeit. Fürchten wir uns nicht vor bem Wort Korruption, was für unser frankes Gewissen so schrecklich klingt.

Die Korruption war die ganze Moralität ber Juliregierung. Die Charte hatte es so gewollt; bie Borsehung hatte uns bies von Ewigkeit ber vorgeschrieben.

Louis Philipp ist der einzige Mann in Europa, welcher seit 19 Jahren beständig seiner Rolle treu geblieben ist. So ist ihm denn auch Alles nach Bunsch von Statten gegangen. Er ist den Augeln der Königsmörder entronnen, deren Gedanten verblendet und deren Schüffe unsicher waren; er hat die Faktionen und Intriguen besiegt: Allen verhaßt, trat er Alle mit Jüßen und bot ihrer Kühnheit Troß.

Selbst schwach, als Souveran und fürft ohne allen Zauber, ift er nichtsdestoweniger ber Mann bes Schickfals gewesen, und die Welt hat ihn angebetet; ber Streit ber Prinzipien, welche er bekämpfte, machte seine Starke aus.

Bie leicht ift es, bas Tiefe und Großartige einer folden Rolle zu begreifen? Bie! Louis Philipp mare ein verächtlicher Betruger, ein fcmutiger Geigbale, ein Menfc obne Glauben. ein mittelmäßiges Benie, ein egoiftifcher Bourgeois, ein abgefomadter Schwäter? und feine Regierung, wo moglich, noch unter ibm? - Geine Minifter gefteben es ein, feine Erminifter verbreiten es in alle Belt: Franfreich weiß es; jeber Barifer Strafenjunge wiederholt es. Riemand, Riemand bat für ibn ein Bort ber Achtung. Lafavette, Dupont be l'Eure, Lafitte. E. Verier baben von ihm ber Reibe nach gefagt: Der Gd ... betrügt une! Und bies bat 18 Jahre lang gebauert. Alles Eble. Lebensfraftige und Beroifde, was es in Franfreich aab. ift bor biefem verheerenden Ginfluß gerftoben. Alles ift in Entgundung gerathen; die Korruption ift bis in unfer Innerftes gebrungen; und 18 Jahre lang bat fich Franfreich nicht geregt. Und beute, wo er gefallen ift, beute, wo bie Republit ben Ebr= Tofen gerichmettert bat, bebauert ibn granfreich noch! Gollte am Ente noch nicht Alles vorüber fein? . . . Rein, gur Ehre meines Baterlandes, aus Achtung vor bem frangofifden Ramen, ich tann an eine folche Macht bes Bofen nicht glauben! Diefer Mann, ben 36r mit Eurer Gunbe belabet, ben 36r Eurer eignen Rieberträchtigfeit anflagt, ift in meinen Augen nur ber Mttila ber faliden Bergen, Die lette Beifel ber revolutionaren Berechtiafeit.

Die Charaftere zu brechen, die Ueberzeugungen zu Grunde zu richten, alles auf den Krämergeift und auf das Geld zuruckzuführen, bis eine Geldtheorie das Prinzip und die Stunde der Auferstehung verfündigen wurde: dies war das Werk Lonis Philipps, dies ift sein Ruhm. Bas man sonst Louis Philipp vorwirft, Beschränktheit der Ansichten, unedle Rante, Trivialität, Rieffcfucht, falscher Geschmack, boble Beredtsamteit, hypochondri-

fche Philantropie, Scheinheiligkeit, Alles bies scheint mir nur Scherz und Konversationstronie zu sein. Was vernichtet Euer parlamentarisches Schwatispftem beffer, als diese Thronreden, welche nichtssagend find, eben weil Gesetzgeber zu 500 ober zu 25 Krancs nichts zu sagen haben und nichts sagen können.

Louis Philipps Leben murbe unvollftanbig fein; feiner Regierung murbe etwas gefehlt baben, wenn er nicht einen feiner murbigen Minifter gefunden batte. Dies mar Guigot, welchen, nach bem Beugniß feiner Feinde und Rivalen, niemals eine Leibenicaft überfam, eine ausgenommen, bie ber Gewalt. fein Meifter, verfonlich rein mitten im Schwarm feiner Opfer, fonnte biefer große Berberber auf fich bas Bort bes Vfalmiften anmenden: Non appropringuabit ad me malum; die Korruption reicht nicht bis ju mir. Er allein fannte ben Gebanten bes Regierungefofteme, er allein mar ber Freund Louis Philipps, wie Apemantus ber Freund Timons. 3a, Du warft erbaben - großer Minifter - großer Mann, ale Du auf bem Banquet von Liffeur bas Gebeimniß Deiner Dacht burch einen Toaft auf die Korruption zu entbullen magteft. 3a, biefe Legitimiften, Diefe Raditalen, tiefe Puritaner ber Opposition, Diefe Besuiten, Diese Defonomiften, find eine niedertrachtige Rangille. Stlaven ihrer Ginne und ihres Sochmuthe, und bie Du mobl barauf tannteft, bag Du nur ein wenig Golb brauchteft, um mit ihnen fertig zu werben. Diefe Moraliften find bie Liebbaber alter Bublerinnen, Dieje Runftler find Sandwerfer bes Lurus und ber Schwelgerei: Die Rluth ibres Unflathe fließt ju Deinen Rußen vorüber und befledt fie nicht. Diefe angeblichen Progreffiften, welche ju ibrer Berfäuflichfeit feinen Duth baben. Du baft es gefagt, fie fennen fic nicht! Du aber, Du fennft fie. Du weißt ben Tarif ihrer Tugenb; und wenn fie fich ben Unidein geben, Dich ju verläugnen, fo freuft Du Dich auch barüber; fie fteben auf bem Gipfel bes Berbrechens, fie find forrumpirt und treulos bain.

Aber ach! bie Korruption, wenn auch unter ben Sanben biefer beiben Menichen ein machtiges revolutionares Mittel, muß

boch wohl nicht ber Buftand fein, ben une bas Schidfal beftimmt bat. Sonft wurde Guizot noch Minifter fein und bie Dynaftie Louis Philipps für immer berrichen. Das Ravital batte fic 1830 ale bas einzige Pringip aufgeftellt, welches, nach bem gottliden Recht und binter bem Recht ber Starte, noch Ausficht auf Dauer batte. Es fand fich 1848, baß bie Regierung bes Rapitale bie Deft ber Gefellichaft mar, abominatio desolationis! Gin Parlamentexant warf bie große Profituirte in ben Roth. Diefelben Bourgeois, welche mit Enthusiasmus bie Thronbeffeigung Louis Philipps begrußt batten, frürzten ibn in einem Anfall von Abiden und Bibermillen. Das öffentliche Gemiffen batte fic von Reuem gegen ben Minifter bes allerhöchften Billens erbo-Das Bolf befand fich binter ben Reiben ber Rational= garbe, um ber Rataffrophe ibre mabre Bebeutung ju geben: feit 18 Jahren erwartete es biefe Initiative ber Bourgeoifie und bielt fich bereit. Meine Zeitgenoffen mogen es laugnen, wenn fie es magen, ober mogen fic bavon erbolen, wenn fie tonnen! 3d für meine Verfon bin weber ein Beftochner vom Tage porber, noch werbe ich ein Abtrunniger bom Tage barauf fein; und ich schwore, bie frangofische Bourgeoifie, als fie bie Dynaflie fturgte, welche fie felbft eingesett batte, bat mit ibr bas Pringip bes Gigentbums pernichtet.

## VI.

### 24. Februar.

#### Proviforifche Megierung.

3ch habe einmal gesagt, daß die Gesellschaft eine handelnde Logit ift, eine Metaphysit, deren Spiel in Sprichwörtern vor sich geht. Dies war mie durch ein allgemeines Studium ber Geschichte und ein gründlicheres der politischen Dekonomie klar geworden. Die Ereignisse der zwei letten Jahre haben mich biese Wahrheit mit Sanden greifen lassen.

Jebe Regierung gründet sich im Gegensatz zu ber, welche ihr vorangegangen ist. Darin liegt der Grund ihrer Entwicklung und das Recht ihrer Existenz. Die Juliregierung war eine Opposition gegen die Legitimität; diese eine Opposition gegen das Kaiserthum, dieses eine Opposition gegen das Direktorium und bieses war wiederum aus Daß gegen den Konvent hervorgerusen worden, der seinerseits zusammenderusen war, um der schlecht reformirten Monarchie Ludwigs XVI. ein Ende zu machen.

Rach diesem Entwicklungsgeseh mußte die unvermuthet gestürzte Regierung Louis Philipps ihr Gegentheil hervorrufen. Um 24. Februar hatte der Untergang des Kapitals stattgessunden; am 25 sten wurde die Regierung der Arbeit eingesest. Das Defret der provisorischen Regierung, welches das Recht auf Arbeit garantirte, war das erste Zeichen von der Geburt der Republik. Gott! waren denn sechstausend Jahre von revolutionären Argumenten nothwendig, um uns zu diesem Schluß zu bringen?

Bon Neuem bestätigt sich hier in ber Erfahrung die bialektische Theorie. Diesenigen, welche in ber Leitung der menschlichen Angelegenheiten feine Philosophie zulassen, und Alles auf eine unsichtbare Macht zurückbeziehen, mögen uns doch endlich sagen, wie es kommt, daß die Bernunft Alles, selbst den Irrthum und das Berbrechen erklärt, mährend der Glaube nichts erklärt?

Es war nicht allein logisch nothwendig, sondern auch gerecht, daß die Regierung der Arbeiter auf die der Kapitalisten folgte. Das Kapital, welches sich als Prinzip und Zweck aller sozialen Institutionen hingestellt, hatte sich nicht zu behaupten vermocht. Man hatte den Beweis erlangt, daß es, weit entfernt Prinzip zu sein, vielmehr Produkt ist und daß das Eigenthum, so wenig wie das göttliche Recht oder der Säbel, die bewegende und bildende Kraft der Gesellschaft ist. Rachdem durch die kapitalistische Theorie Alles korrumpirt war, hatte sie das Kapital selbst in Gesahr gebracht.

Die Thatsachen waren in dieser Beziehung schlagend; ihr Beugniß sprach laut. Im Augenblick ber Kebruar-Revolution waren Handel und Industrie, welche schon seit mehreren Jahren viel gelitten batten, in einer traurigen Stockung; ber Ackerbau war verschuldet, die Berkstätten seierten, die Magazine waren überfüllt, aus Mangel an Absah, die Finanzen des Staates eben so schlimm daran, als die der Privaten. Trok der periodischen Bermehrung des Budgets, welches sich von 1830—1848 progressiv von 1 Milliarde auf 1500 Millionen gescheigert hatte, war durch die Kammern außer allen Zweisel gesseht worden, daß ein Desizit vorhanden sei, nach Einigen im Betrag von 1 Milliarde, nach den Andern im Betrage von 800 Millionen; die Besoldungen der Beamten sigurirten in dieser Bermehrung des Staatsauswands allein mit einer jährlichen Summe von 65 Millionen.

Die Bankokraten, welche im Jahre 1830 im Namen ihres Bortheils eine Nevolution gemacht, welche eine wohlseile Regierung versprochen, welche vielmehr nach der Benenmung von Dekonomisten, als nach der von Politikern trachteten, die Philosophen des Sollens und Habens verausgabten um die Sälfte mehr, als die Regierung der Legltimität, und noch einmal so viel, als die kaijerliche Regierung, ohne daß sie ihre Einkünste und Ausgaben ins Gleichgewicht sehen konnten.

Der Beweis war geliefert. Es war nicht das Kapital, die Agiotage, der Bucher, die Schmaroherei, das Monopol, was der Gesetzeber von 1830 hatte sagen wollen; es war die Arbeit. Es war ausgemacht, das angebliche Prinzip der Juli-regierung war ebenso unfähig, die Ordnung als die Freisbeit zu begründen. Man mußte weiter hinausgehen, d. h. tiefer hinabsteigen, man mußte die zum Proletariat, die zum Richts kommen. Die Februarrevolution war also gerechter Weise und mit logischer Rothwendigkeit, die Revolution der Arbeiter. Wie war es möglich, das die Bourgeoise von 1789 und 1799, von 1814 und 1830, welche die hinabsteigende Reihe der Regierungen durchlausen hatte, von dem Kotholizis.

mus und bem Fendalismus an bis jum Kapital, welche nur zu produziren und zu handeln wünschte, welche sich zur Regierung nur durch die Arbeit und Dekonomie emporgeschwungen hatte, in der Republik der Arbeiter eine Bedrohung ihrer Interessen erblicken konnte?

Go murbe bie Rebrugrrevolution ben Intelligengen burch Die Autorität ber Thatfache und bes Rechtes aufgebrungen. Die Bourgeoifie, welche, ich fage nicht vom Bolf, - Gott fei Dant! es gab in den Februartagen feinen Zwiefpalt zwiften Bourgeoifie und Bolf - fonbern burch fich felbft befiegt mar, geftanb ibre Riederlage ein. Dbaleich unverhofft überrafcht, und voll von Unrube über ben Beift und bie Tendengen ber Republit, gab fie bennoch zu, daß die fonftitutionelle Monarchie fich ausgelebt habe, und daß man bie Regierung von Grund aus reformiren muffe. Gie eraab fich also in ibr Schidfal, und war bereit. burch ibren Beitritt und felbft mit ibren Rapitalien bie neue Einrichtung zu unterftuten. Satte fie nicht burch ibre Dopofition und Ungebuld ein Spftem gefturgt, welches ihrem Santel, ihrer Induftrie und ihrem Boblftand ein Sinderniß geworben war? Ueberdies enthielt bie Errichtung ber Republit noch meniger Biberfpruche in fich, ale bie ber Regierung Louis Philippe, fo febr lernte man bie Zeiten und Revolutionen zu beareifen!

Best nehme ich die ganze Aufmerksamkeit meiner Leser in Anspruch; benn wenn diese Lehre und nichts nüst, so ist es unnüs, und noch ferner mit den öffentlichen Angelegenheiten zu beschäftigen. Die Regierungen mögen dann auf die ärgsten Abwege gerathen, und Jeder von und sich nur eine Flinte, einen Dolch und Pistolen kaufen und seine Thur verbarrikadiren. Die Gesellschaft ist dann nur ein eitles Utopien und der natürzliche, der gesehmäßige Justand des Menschen der Krieg.

Die Regierung der Arbeit! Dies wird ohne Zweisel eine Regierung der Initiative, eine Regierung des Fortschritts und der Intelligenz sein. Aber was ist eine Regierung der Arbeit? Kann die Arbeit Regierung werden? Kann die Arbeit regieren

ober regiert werben? Bas hat bie Arbeit gemein mit ber Sigatsmacht?

Eine solche Frage hatte Niemand vorausgesehen: thut nichts. Bon dem Borurtheil hingerissen, daß eine Regierung sein musse, hatte das Bolt nichts Eiligeres zu thun, als sich vor allen Dingen eine Regierung zu errichten. Die Macht, welche in die Hände der Arbeiter gefallen war, wurde von ihnen sogleich einer gewissen Anzahl von Männern ihrer Bahl überlassen, und denselben der Austrag übergeben, die Republit zu gründen und mit dem politischen Problem, auch das soziale zu lösen, das Problem des Proletariats. — Bir geben Euch drei Monate Zeit, sagte das Bolt zu ihnen und immer erhaben in seiner Naivität, immer weich in seinem Peroismus, fügte es binzu: Bir stellen drei Monate Elend zur Verfügung der Republit! Das Altershum und die Revolution von 1792 haben Richts auszuweisen, was diesen Ausruf gleichen könnte, der aus dem Derzen des Boltes vom Februar kam.

Die bom Bolt gemäblten und im Stadtbaus eingefetten Manner murben propisorische Regierung genannt, mas man burch Regierung ohne 3bee und 3med überfeten muß. Diejenigen, welche feit 18 Jahren ber Entwidlung ber fogialifiifchen Iteen mit Ungebuld jugefebn und in allen Tonarten wiederholt hatten: Die fogiale Revolution ift ber 3med, Die politische Revolution bas Mittel, murben in Berlegenheit gefest, Gott weiß es! ale fie, einmal im Befit bes Mittele, jum 3wed gelangen und Sand an bie Arbeit legen Sie bachten obne 3weifel barüber nach: und balb follten fie ertennen, mas Thiere fpater entbedt bat, mas ber Prafibent Sauget vor ihm gefagt batte, bag bie Regierung nicht bagu ba ift, ben Arbeitern Arbeit ju geben, baß es bas Sicherfte für fie mar, ben Status quo louis Philipps beigubebalten und fich jeber Renerung ju miberfeten, fobalb bas Bolf fe nicht mit Gewalt einführen wurbe.

Erothem fehlte es ihnen nicht an Einficht, biefen breißigfahrigen Berichwörern, bie alle Despotismen befampft, alle Minifterien fritifirt, die Geschichte aller Repolutionen geschrieben batten, pon benen jeber eine politische und soziale Theorie in feinem Bortefeuille batte. Diefe Abenteurer bes Kortidritts wollten nur um jeben Breid irgend eine Initiative ergreifen. und an autem Rath feblte es ibnen eben fo menia. Barum alio verbarrten fie brei Monat obne bie geringfte reformatorifche That ju Bege ju bringen, ohne bie Revolution auch nur um einen Boll breit gu forbern? Bic, fcbien es nicht, ale ob fie. nachbem fie burch ein Defret bas Recht auf Arbeit garantirt batten, bie aange Beit über, mabrent fie am Staatsruber maren, fich blos mit ben Mitteln beschäftigten, ibr Beriprechen unerfüllt zu laffen? Barum machten fie nicht ben fleinften Berfuch mit einer landwirtbicaftlichen ober induftriellen Organisation? Barum entigaten fie bem enticheibenften Beweise gegen alles Utopien, ber Erfahrung? - Bie! Barum! Muß ich es benn burdaus fagen? Duf ich, ein Sozialift, es fein, ber bie propiforifde Regierung rechtfertigt? Der Grund ift, bag fie bie Regierung waren und bag in Sachen ber Revolution tem Rapital jebe Initiative zuwider ift. Dies ift ber Schluffel zu allen ben Thatfachen, welche feit bem Rebruar in Granfreich und in Europa geschehn find und wohl noch lange Zeit werden gefcbebn fonnen.

Bier ift ber, Ort ben juriftifden Grund ber revolutionaren

Unfähigfeit aller Regierungen auseinanderzuseten.

Bas die Regierung von Daus aus unbeweglich, konfervativ macht und bewirft, daß fie jeder Initiative sich widersett, was sie kontrerevolutionär macht, ift dies, daß eine Nevolution etwas Organisches, Schöpferisches ift, während die Staatsgewalt etwas Mechanisches, Ausführendes ift.

3ch will mich hierüber naber erflaren.

Ich nenne organisch nicht etwa die rein konventionellen Gefete, welche sich auf die allgemeinsten Elemente der Administration und Staatsgewalt beziehn, wie das Munizipal- und Departemental-Gefet, das Geset über die Rekrutirung, den öffentlichen Unterricht zc. Das Wort organisch, in diesem

Sinne gebraucht, ift gang unpaffent, und Obilon Barrot batte gang recht, ju fagen, bag folche Gefete nicht bas Minbefte Organifche enthalten. Diefer angebliche, von Bonavarte erfundene Organismus ift nichts ale ber Regierungemechanismus. 3d verftebe unter Organifc bas, mas bas innerfte, bleibenbe Befet ber Befellicaft ausmacht, was über jebem politischen Spftem und jeber Staateverfaffung ftebt.

Go werben wir auch fagen, bag bie Che eimas Dragnifches ift. Es fommt ber gesetgebenben Gewalt gu, bie Initiative bei jedem Gefet ju ergreifen, bas bie Begiebungen von Bortheil und banelicher Ordnung betrifft, ju benen bas Cheverhaltniß Beranlaffung giebt. Es fommt ibr aber nicht gu. bas Befen biefes Berbaltniffes anzutaften. 3ft bie Che eine Inftitution bon absoluter ober zweifelhafter Moralitat, eine Inftitution, welche von Kortidritt ober Rudidritt zeuat? Man fann in biefer Begiebung ftreiten, fo lange man will: niemals wirb eine Regierung, eine Berfammlung von Gefetgebern bieruber Die Initiative zu erareifen baben. Die natürliche Entwidfung ber Sitten, Die allgemeine Civilisation, bas, was ich die menfchliche Borfebung nennen will, wird bierin mobifigiren, mas mobifigirt werben fann, und bie Reformen bewirfen, welche nur bie Beit offenbart. Und bierin liegt nebenbeigefagt ber Grund, warum die Chescheidung in Franfreich nicht eingeführt murbe. Rach langen und ernftlichen Distuffionen, nach einer mehrjabrigen Erfahrung mußte ber Gefetgeber ertennen, baß eine fo fibliche und fomere Krage nicht in fein Bereich geborte, baß für und bie Beit vorüber mar, in welcher bie Chescheidung ohne Befahr für bie Ramilie und obne Unftog für unfere Gitten eingeführt werben fonnte, und bag bie Regierung, wenn fie biefen Anoten burchbauen wollte, Befahr lief, eben Das gu ent= murbigen, was fie veredeln wollte.")

<sup>&</sup>quot;) Fur bie Frage von ber Chefdeibung hat bie Rirde noch bie befte Lafung. 3m Pringip giebt bie Rirde nicht ju, baß eine regelrecht abgefdloffene Che aufgeloft werben tann; aber burd eine cafuiftifde Fiftion ertfart fie in gemiffen Sallen, baf fle nicht exiftirt ober ju eriftiren aufgebort bat. Die

3d fiche nicht im Berbacht aberalaubifder Schwachbeit und irgend welcher religiofer Borurtbeile; bennoch merte ich fagen, bag bie Religion, wie bie Che, feine Angelegenheit für Berordnungen und für bisciplinarifche Magregeln, fondern etwas Dragnifdes, mitbin ber bireften Thatiafeit ber Staatsgewalt Entrogenes ift. Es fam, wenigstens meiner Deinung nach, ber Ronftituante gu, permoge ber feit Langem in ber gallifanifchen Rirde augelaffenen Unterscheibung amifchen Beiftlichen und Beltlichen, Die weltlichen Berhältniffe bes Rlerus ju ordnen und bie Beidrantungen ber Bifchofe wiederberguftellen; allein ich laugne, baß ber Ronvent bas Recht batte, bie Rirchen ju ichließen. 3c erfenne ben Gemeindebeborben und ber Gefellicaft ber 3atobiner nicht bie Dacht zu, einen neuen Rultus einzuführen. Rultus war in Frantreich etwas Organisches, ale bie Revolution ausbrach: und wenn man permittelft bes Kortidritts ber Philosophie bamale bas Recht ber Glaubensfreiheit proflamiren fonnte, wenn man beutzutage bie bevorstebende Aufbebung bes Ratbolizismus poraussagen fann, fo mirb man boch nicht bas Recht haben, ibn abzuschaffen. Das Rontorbat von 1802 war, was man auch fagen mag, feineswegs eine reaftionare That, fondern eine einfache, von ber ungeheuren Dajoritat bes Bolfe geforberte Bieberberftellung ber Religion. 3ch glaube aus benfelben Grunden noch, bag es ber Rammer von 1830 gutam, bie Freiheit, Berehrung und Befoldung aller Rulte burch bie Charte au gemabrleiften. 3ch wurde nicht behaupten, baß fie bas Recht batte, ju fagen, bag bie fatholifche Religion nur eine Religion ber Majorität mare. Sicherlich wurde ich jest bie Revision bes Urtitele 7 in ber Ronftitution von 1848 in bem angegebnen Ginn

Deimlichleit der Abschließung, Impoteng, ein Berbrechen, welches burgerlichen Tob nach fich giebt, Irrthum in ber Person ze. find für fle ebensoviel Grunde gur Trennung ber Ebe. Bielleicht ware es möglich, auf gleiche Welfe die Beburfniffe ber Gefellschaft und die Forberungen ber Moral, sowie die Achtung von der Famisle zu befriedigen, indem man biese Theorie vervolltomninete, ohne die Ehescheibung als Auskunftemittel zu benngen, wobei ber Ehekontraft in Wirflichleit nur noch ein Kontubinatekontraft ift.

nicht unterftüßen; was geschehn ift, so theuer es auch zu ftehn gekommen ift, ift geschehn, und ich halte es für unwiderruflich. Für den sechsten Artifel der Charte von 1830 hatte ich indeß nicht gestimmt.

Diese Beispiele genügen, um meinen Gebanken zu verdeutslichen. Gine Revolution ift eine Erplosion der organischen Kraft, eine Evolution der Gesellschaft von Innen nach Außen. Sie ist nur legitim, sobald sie natürlich, friedlich und historisch begründet ift. Es ist dieselbe Tyrannei, sie zu unterdrücken, wie sie mit Gewalt zu machen.

Die Organisation ber Arbeit, zu beren Gunsten man von der provisorischen Regierung verlangte, daß sie die Initiative ergreifen solle, griff das Eigenthum, die Sebe und mithin auch die Familie an; sie schloß in der Art und Beise, wie sie verlangt wurde, eine Abschaffung oder vielmehr einen Rücktauf alles Eigenthums in sich. Die Sozialisten, welche nach soviel Arbeiten über diesen Stoff es hartnäckig läugnen oder beklagen, daß andere Sozialisten es gesagt haben, können nicht einmal die traurige Entschuldigung der Unwissenheit für sich ans sübren; sie handeln ganz einfach gewissenlos.

Bevor die proviforische Regierung handelte und irgend einen Entschluß faßte, mußte sie vorher die organische Frage von der exekutiven unterscheiden, b. h. mit andern Borten, was zur Kompetenz der Staatsgewalt gehörte und was nicht. Bar dieser Unterschied festgestellt, so war es dann ihre einzige Pflicht und ihr einziges Recht, die Bürger aufzusordern, durch die volle Ausübung ihrer Freiheit selbst die neue Ordnung der Dinge hervorzubringen, auf welche hin sie, die Regierung, später die Verpflichtung erhält, eine Oberaussicht oder auch nach Bedürsniß eine Leitung derselben zu übernehmen.

Bahrscheinlich wurde die provisorische Regierung nicht durch so hohe Betrachtungen geleitet; es ift sogar glaublich, daß derartige Zweifel sie nicht zurückgehalten hätten. Sie wollte revolutioniren; nur wußte sie nicht, wie sie es anfangen sollte. Sie bestand aus Konservativen, Doftrinaren, Jakobinern, So-

zialisten, von denen Jeder seine besondere Sprache führte. Da sie so viel Mühe hatten, sich über die geringfügigste Polizeifrage zu verständigen, so wäre es ein Bunder gewesen, wenn sie dahin gelangt wären, sich über eine solche Sache, wie eine Revolution, zu verständigen. Die Zwietracht im eigenen Lager bewahrte noch mehr, als die Klugheit der Chefs, das Land vor den Utopien der provisorischen Regierung. Die Uneinigkeit der Meinungen, welche in ihr herrschte, vertrat bei ihr die Stelle der Philosophie.

Der größte Fehler ber provisorifchen Regierung beftand nicht barin, baß fie nicht aufzubauen wußte, sonbern barin, baß fie

nicht niebergureißen verftanb.

So mußte man die Gesetze abschaffen, welche die individuelle Freiheit unterdrücken, den Standal der willkürlichen Berhaftungen beseitigen, die Punkte näher bestimmen, um derentwillen man eines Berbrechens angeklagt werden konnte.... Man dachte indeß nur daran, die Prärogativen der Magistratur zu schüben und die Freiheit der Bürger war zu keiner Zeit mehr der Billfür der Gerichtshöse preisgegeben, als damals. Es gesiel der hohen Polizei, eine Speisewirthschaft in eine Mäusefalle zu verwandeln. Zweihundert Bürger, welche sich zu einer Mahlzeit vereinigt hatten, wurden ihren Beibern und Kindern entrissen, in's Gesängniß geworsen, des Komplotts angeklagt, dann aber wieder in Freiheit gesetzt, nachdem der Untersuchungsrichter, welcher selbst nicht wuste, warum die Polizei sie anklagte, sich weitläuftig überzeugt hatte, daß kein Berdacht eines Berbrechens gegen sie vorliege.

Man mußte die bewaffnete Macht entwaffnen, die Salfte der Armee entlassen, die Konstription abschaffen, einen Landsturm organissren, die Armee aus der Hauptstadt entsernen, erstären, daß die Exekutivgewalt in keinem Fall und unter keinem Borwand die Nationalgarde auslösen und entwaffnen durfe. Statt deffen beschäftigte man sich mit der Bildung von 24 Batallonen Mobilgarde, deren Nupen und Patriotismus man uns hater, im Juni, kennen lehrte.

Man mußte bas freie Bersammlungsrecht sichern, und gleich anfangs bas Geset von 1790 und alle diejenigen Gesetz aufbeben, welche zu Zweibeutigkeiten Beranlassung geben konnten; man mußte die Klubs um die Repräsentanten organissren und sie in das parlamentarische Leben eintreten lassen. Die Organisation der Bolksgesellschaften war die Burzel der Demokratie, der Ecksein der republikanischen Ordnung. Statt der Organisation hatte aber die provisorische Regierung den Klubs nur Duldung und Spionerei zu bieten, die sie endlich durch die öffentliche Theilnahmsosigkeit und durch die Reaktion eingingen.

Man mußte der Staatsgewalt Rägel und Jähne ausreißen, die öffentliche Kraft von der Regierung auf die Bürger übertragen, dankt nicht bloß die Regierung nichts gegen die Freiheit unternehmen konnte, sondern auch noch um den gouvernementalen Utopien ihre lette Hoffnung zu entreißen. Daben der 16. April und der 15. Mai nicht die Nacht des Landes gegen Unternehmungen der Minoritäten biwiesen? Es würde aber keinen 16. April oder 15. Mai gegeben haben, wenn die Regierung mit ihrer unwiderstehlichen Nacht nicht gleichsam eine unwiderstehliche Versuchung für die Ungeduld der Demagogen gewesen wäre.

Alles wurde nach den Februartagen verkehrt angegriffen. Man wollte gerade das thun, was der Regierung zu unternehmen nicht zukam; und dies geschah aus dem Grunde, weil man die Gewalt der Regierung in eben dem Maße beibehielt, als man sie von der Julimonarchie übernommen hatte; ja man vermehrte sogar noch diese Gewalt. Was man thun mußte, hat man nicht gethan; und darum war seit dem 17. März die Revolution, im Ramen der Staatsgewalt, gerade von denen zurücfgedämmt, welche ihre trästigsten Bertreter zu sein schienen. Anstatt dem Boll seine Initiative wiederzugeden und die Staatsgewalt seinem Willen unterzuordnen, suche man durch die Staatsgewalt die Probleme auszuchen, über welche die Zeit die Nassen noch gar nicht ausgeklärt hatte; um, wie es hieß, die Revolution zu sichern, eskamotirte man die Freiheit hinaus.

Den Acformatoren bot sich Richts von Alledem dar, was man in großen revolutionären Epochen gesehn hat. Kein Antried von Unten, kein Zeichen der öffentlichen Meinung; nicht ein Prinzip, nicht einen neuen Gedanken gab es, welcher die Sanktion des Bolkes empfangen hätte. Und täglich beunruhigten sie das Bolk durch Oekrete, welche sie selchst verdammten. Da sie diese Dekrete nicht durch Prinzipien rechtfertigen konnten, meinten sie, dieselben durch den Borwand der Nothwendigkeit zu entschuldigen. Es war dies nicht mehr wie vorher ein Antagonismus, sondern eine Zänkerei zwischen der Freiheit und Regierungsgewalt.

Lefet doch die Geschichte und seht, wie Revolutionen entftehn und endigen.

Bor Luther, Desfartes und ber Encyflopadie überlieferte ber Staat, als ber getrene Ausbruck ber Gesellichaft, Die Reger und Philosophen bem Benfer.

Johann Duß, der Borläufer der Reformation, wurde vom Konzil zu Kofinis verurtheilt und verbrannt. Allmälig aber sindet die Philosophie Eingang in die Herzen der Massen; sogleich verzeiht der Staat den Neuerern, bedient sich ihrer als Bührer und erkennt ihre Berechtigung an. Die Revolution von 1789 ging von demselben Gesichtspunkte aus; sie war bereits in der öffentlichen Meinung geschehn, als sie von der Staatsgewalt verkündigt wurde. In einer andern Beziehung, wann hat sich der Staat mit Kanäsen und Eisenbahnen beschäftigt? Wann hat er eine Dampsmarine haben wollen? Nach mannigsfaltigen Bersuchen, und nachdem der Erfolg der ersten Unternehmer öffentlich anerkannt war.

Es war unfrer Epoche vorbehalten, etwas noch nie Dagewesenes, eine Revolution durch die Staatsgewalt zu versuchen und sie dann von der Nation verwerfen zu lassen. Uchtzehn Jahre hindurch existirte der Sozialismus und pflanzte sich fort, unter dem Schut der Charte, welche allen Franzosen das Necht zuerkannte, ihre Meinungen zu veröffentlichen und drucken zu lassen. Die Demagogen bes Februar verstanden das Geheinunis, ben Sozialismus an's Staatsruder zu bringen und gegen ihn die Intoleranz rege zu machen und ihn sogar als Gedanken proftribiren zu lassen. Es sind dies diesenigen, welche durch diese unglückselige Umkehrung der Prinzipien den Kampf zwischen Bourgeoisse und Bolk ausdrechen ließen, einen Kampf, der in den drei Tagen von 1848 so wenig, wie in denen von 1830, zum Vorschein gekommen war, welcher gar nicht aus der Joee der Revolution hervorging und zur blutigsten Katastrophe wie zum lächerlichsten Ausgang führte.

Bährend die provisorische Regierung ohne revolutionares Genie sich zugleich von der Bourgeoisse wie vom Bolte trennte, verlor sie Tage und Bochen in unfruchtbarem herumtappen, Agitationen und Cirkularen; ein unbestimmter gouvernementaler Sozialismus erregte in den Gemüthern eine sieberhafte Unruhe, strebte nach der Diktatur und, was denjenigen befremden muß, der den Mechanismus dieser Bidersprüche nicht studirt hat, gab ihm das Zeichen zum Biderstande gegen seine eigne Theorie.

## VII.

# 17. März.

Reaktion von Louis Blanc.

Frage. — Wenn ein Land sich in folgender Lage befindet: Die Revolution der Berachtung hat die Regierung gestürzt, welche von dem materialistischen Prinzip der Interessen eingesieht worden war. Diese Revolution, welche das Kapital versdammt, bringt eben dadurch die Arbeit an die Regierung. Run muß nach dem allgemein verbreiteten Borurtheil die Arbeit, welche zur Regierung gesommen ist, auf gouvernementalen Begen vorschreiten; mit andern Worten, es kommt hinsort der Regierung zu, das zu ihun, was längst ohne und wider ihren Willen geschehen ist, die Initiative zu ergreisen und die Re-

volution zu entwickeln. Denn, sagt bas Borurtheil, bie Revolution muß von oben kommen, weil sich oben Intelligenz und Kraft befinden.

Im Gegensatz zu biesem Borurtheil beweist indes Philosophie und Erfahrung, daß jede Revolution, um Erfolg zu haben, natürlich sein und nicht von der Regierung, sondern aus dem Innern des Bolfes hervorgeben muß. Daß jede Regierung vielmehr reaktionär als progresse ist, daß sie in die Revolutionen so lange keine Einsicht haben wird, die in die Revolutionen so lange keine Einsicht haben wird, die nicht die Geselschaft, der allein dies Geheimniß zukommt, statt durch Dekrete der Gesetzgebung, vielmehr durch ihre unwillfürlichen Offenbarungen ihren Willen kund giebt; daß endlich die einzige Beziehung, welche zwischen der Regierung und Arbeit existiren kann, darin besteht, daß sich diese nicht aus der Andern einen Serrn, sondern einen Diener macht.

In dieser Lage will eine Anzahl von Bürgern, welche von bem allgemeinen Borurtheil hingeriffen sind und ihrer gerechten Ungeduld Gehör geben, die Regierung zwingen, vorwärts zu schreiten, d. h. die Revolution zu beginnen und die Arbeit zu organisiren. Dieser Bille ist nach dem allgemeinen Borurtheil sehr gerecht, nach der Philosophie und Geschichte indeß unausführbar. Die Regierung ihrerseits fühlt ihre Unsähigkeit und, gestützt auf einen andern Theil der Bürger, weigert sie sich zu handeln, oder reagirt vielmehr gegen die Sollizitanten, eine Reaktion, die gerecht ist, aus dem Gesichtspunkt des wahren demokratischen und sozialen Rechts, aber im höchsten Grade ungerecht nach dem Borurtheil, welchem die Uebergriffe der Staatsgewalt unaufhörlich neue Stärke verleihen.

Dan fragt, mas aus biefem Konflift entfteben wirb.

Antwort. — Das einzige Mittel, die Parteien zu befriebigen, würde barin bestehn, daß man ihnen die natürliche Inkompetenz der Regierung in jeder andern als einer polizeilichen Funktion beweist. Wenn keine Aufklärung vor sich geht, so ist der Kampf unvermeiblich.

Die Rraft bes Biberftandes wird also in geradem Ber-

hältniß zur Intensität der Bewegung steben; noch mehr, wenn sich der Kampf verlängert, so wird die Revolution, anstatt sich ihrem ursprünglichen Impuls gemäß zu entwickeln und in die Regierung einzudringen, diese vielmehr eine Reihe von Situationen durchlaufen lassen, derzenigen diametral entgegengesetzt, welche sie nach dem Bunsche des Bolkes hätte einnehmen sollen. Je mehr also die Männer der Bewegung suchen werden, die Staatsgewalt weiter zu treiben, desto nicht werden die Männer des Biderstands bewirken, das sie Rückschritte macht.

Dies fagt bie Theorie: bliden wir auf die Gefdichte.

Biergebn Tage waren faum feit ber Broffamirung ber Republit verfloffen, als fic bereite Unrube ber Gemuther bemach-Rach ben berrichenben 3been vermochte bie Staatsgewalt Alles, und man fab fie nichts unternehmen. Die Beftigften von Seiten bes Bolfes betlagten fich, bag bie proviforische Regierung nichts für bie Revolution thue; Die Zaghafteften unter ben Bourgeois flagten fie im Gegentheil an, bag fie ju viel thue. Die Defrete über bie Arbeitsftunden und bie Arbeitsmafler maren weit mehr geeignet, ale bie berüchtigten Cirfulare von Lebru-Rollin, Die Bourgeoifie in bobem Grabe ju beunruhigen. Gleichwohl richtete fich bie reaftionare Meinung bamale nicht fo febr gegen ben Luremburg, ale gegen bas Stadthaus. Die Arbeiter wußten mobl, daß Louis Blanc und Albert fein Mittel befagen, ihren tuhnen Projetten Folge ju geben, und bag ihr Einfluß auf Die provisorische Regierung ziemlich Rull mar; Die Bourgeoifie aber bilbete fich, wegen einiger aus bem Minifterium bes Innern bervorgegangenen Cirfulare ein, Die Republif werbe geradezu Sand anlegen an Revenuen und Gigenthum. Bon allen Geiten erhoben fich gegen bie Regierung, bas bieß gegen Lebru-Rollin, tabelnbe und fürchtenbe Stimmen. Bebermann fuchte eine Gelegenheit, fie fonnte nicht lange ausbleiben; ein finbifder Bormand führte fie berbei.

Am 16. Marg erschienen einige hunbert Rationalgarbiften vor bem Stadthause, um gegen bie Ordonnang zu proteftiren, welche bie Elitefompagnieen aufhob und bemgemäß bas Tragen

ber Barenmusen verbot. Dieje vor Allem gegen Lebru-Rollin gerichtete Manifeftation irrte fich in ber Beborbe: es beftanb bamals teine Gemeinschaft zwischen ben politifden Ibeen bes Dinifters bes Innern und ben foxialiftifden Theorieen bes Braffbenten im Luremburg, bie Bewegung aber mar im Gang. Das Schidial follte fic erfüllen.

Die Regierung blieb ftanbhaft in Betreff ber Barenmüben: unterftust von einigen in ber Gile aufammengerafften Batrioten, wies fie bie Demonftration jurud. Das Gerücht bavon batte fich indeg nicht fo balb verbreitet, ale auch die Borftabte in Marm gerietben. Man batte bie provisorische Regierung anaugreifen gewagt; eine Gegenmanifestation murbe für ben folgenben Tag verabrebet, fie au ftuben. Diefe neue Demonftration murbe aber felbft, eben fo wie bie erfte, balb nur ein Borwand. In bem Geift einer gewiffen Ungabl von Bolfeführern banbelte es fich um nichts Geringeres, als bie Bufammenfetung ber Regierung ju verandern, fie jum lebhaften Ergreifen ber Initiative ju zwingen und, um ihr für ihre Thatigfeit binlangliden Raum ju verschaffen, fofort einen größeren ober geringern Auffdub ber Bablen ju erhalten. Liften girfulirten von Sand zu Sand, und Suber, mein Rachbar in ber Conciergerie, einer pon ben Rabrern ber Bewegung, bat mir verfichert, bag mein Rame fich auf einigen befand! ... Der Gedante ber Manifeftation mar alfo ein breifacher: bie Ginen, und bies mar bie große Mebracht, wollten ber provisorifden Regierung nur eine moralifche Unterftugung geben; bie Andern verlangten Aufichub ber Bablen; Die Letten endlich eine Reinigung ber provisorifden Regierung. Louis Blanc übrigens, Beuge und Spieler in biefem Drama, berichtet über bies Ereigniß folgenbermaßen.

"Raum aus bem Buruf bee Bolfe bervorgegangen, batte fic bie proviforifde Regierung ju fragen gebabt, wofür fie fic felbft zu nehmen babe. Gollte fie fic als eine bittatorifde Beborbe betrachten, welche von einer Revolution, bie nothwenbig geworben, eingeset war und bem allgemeinen Stimmredt nur bann Rechenfchaft abgulegen batte, nachdem sie alles Gute gethan hatte, was zu thun war? Ober sollte sie ihre Mission barauf beschränken, unmittelbar die Rational - Bersammlung zu berufen, und nur dringende Geschäfte zu regeln und administrative Pandlungen von minderer Wichtigkeit vorzunehmen? "Unsere Bersammlung schloß sich dieser letzern Meinung an; ich für meine Person hatte eine ganz entgegengesetzte Meinung, weil ich glaubte, daß die Annahme derselben von dem glücklichken Einfluß auf das Schickfal der neuen Republit sein würde."

"Indem ich ben Buftand ber tiefen Unwiffenbeit und moralifden Unterwürfigfeit, in welchem bie Landleute in Franfreich noch leben, indem ich bie Unenblichfeit ber Sulfequellen, welche ber ausschließliche Befit aller einflufreichen Mittel und aller Bugange gum Reichtbum ben Reinden bes Kortidritts gemabrt, bie vielen unreinen Reime, welche im Schoof ber Befellichaft feit einem balben Sabrbunbert burch bie faiferliche und monarchische Rorruption porbanden find, indem ich endlich bie numerifche Ueberlegenbeit bes Landvoltes über bas aufgetlarte Bolt in ben Stadten in Betracht jog, bachte ich: bag wir ben Beitpuntt ber Bablen fo weit als moglich binausschieben mußten; daß uns ber Auftrag geworben fei, in ber 3mifdenzeit, unter unfrer Berantwortlichfeit offen und fubn bie Initiative in Betreff ber ungeheuren ju vollziehenden Reformen zu ergreifen. Der National - Berfammlung bleibe immerbin bas Recht, mit fouveraner Sand unfer Bert ju beftätigen ober ce umaufürzen."

Ohne daß ich eine Bemerkung hinzuzufügen habe, fieht man, daß die Argumente Louis Blanc's, um die Diktatur zu ergreifen, ganz dieselben find, deren fich die honnetten und gemäßigten Republikaner nach ihm bedient haben, um zweismal hinter einander den Belagerungszustand zum Gesch zu erseben, dem General Cavaignac die Diktatur zu geben und Louis Bonaparte zum Präsident zu machen, die Sozialisten für Feinde der Gesellschaft zu erklären und unter der Republik einen solchen Despotismus zu erzeugen, daß man versucht sein könnte,

ben erften Pratenbenten, welcher bie Rrone an fich reißen wirb. für einen Befreier zu balten. Wobin fann eine Ration fommen, wenn Freunde und Reinde ficher find, fie abwechselnd mit benfelben Phrafen magnetifiren zu fonnen?!

"Meine Meinung ftimmte mit ber bes Barifer Boltes

überein. 3d borte in Luremburg mehrere Tage por bem 17ten Mars, bag bas Bolt von Baris fich auf eine impofante Manifestation porbereitete, in ber boppelten Abficht, ben Aufschub ber Bablen und bie Entfernung ber Truppen ju erhalten, welche Varis noch offuvirten."

Bas Louis Blanc von ber Entfernung ber Truppen faat. ift mabr. Das Bolf verlangte bies ungebulbig. Rur bemerft Louis Blanc nicht, bag bies zweite Motiv bem erften miberfpricht. Bas wollte benn bas Bolt in Birtlichfeit mit ber Entfernung ber Truppen? Die Entwaffnung ber Staatsgewalt, Die Dhnmacht ber Regierung. Benn bas Bolt feinem eignen bunfeln Drange überlaffen ift, fiebt es immer flarer, ale wenn es burch bie Politif feiner Rubrer geleitet wird. Es fühlte bie Babrbeit bes alten Sprüchworts, bag bie Regierung niemals beffer ift, ale menn fie obne Rraft ift. Unfer Reind ift unfer Berr, bat ein Boltsmann, ber alte Lafontaine, febr treffend gefagt.

Der Plan war also folgender: 1) von ber provisorischen Regierung Berichiebung ber Bablen ju verlangen, um ibr bie biftatorifche Gemalt zu verleiben, obne welche, wie Louis Blanc fagt, fie nichte Gutes ausrichten tonnte; 2) Die Bufammenfetung ber Regierung ju anbern. Denn, wie Louis Blanc felbit auch eingeftebt, es bestand unter ben verschiedenen Ditgliebern ber provisorischen Regierung eine große Uneinigkeit, welche mit ber Ausübung ber Diftatur unvereinbar ift. Ber aber ben 3med will, muß auch bas Mittel wollen. Bas follte eine Diftatur, wenn bie Regierung aus beterogenen Elementen aufammengefett blieb?

Ber follten inden bie Diftatoren fein? Auf biefe belifate Frage follte man wunderbarer Beife, fatt aller Antwort, Die Reaftion erhalten. Soren wir ben getreuen Berichterflatter.

"Ich gestehe indeß, die Idee der Manisestation selbst erschreckte mich. Ich kounte kaum glauben, daß mehr als 150,000 Arbeiter ganz Paris durchziehen würden, ohne die geringste Agistation zu verursachen und zu der geringsten Unordnung Beran-lassung zu geben . . . . "

Einmal zur Macht gekommen, gleichen sich die Menschen Alle. Immer derselbe Betteifer um die Autorität, dasselbe Mißtrauen zum Bolk, berselbe Fanatismus der Ordnung. Ift es nicht heiter, zu sehen, wie am 17. März die Befürchtungen, welche Louis Blane, den geheimen Begünstiger der Manisestation, beunruhigten, ganz dieselben sind, wie diesenigen, welche drei Bochen vorber Guizot in Unruhe verseht hatten?

"Das Bolt sollte fich in Masse vor bas Stadthaus begeben, um den Aufschub ber Bablen zu erlangen. Dieser große Schritt, war er nicht gefährlich? Bis dahin war Paris, das Paris der Revolution, bewundernswürdig gewesen in seiner ruhigen Majestät und in seiner mächtigen Ruhe, mußten wir nicht darüber wachen, daß es die zur Erreichung des Zieles diese edle Paltung bewahrte?"

Die Ordnung, immer bie Ordnung, b. h. Gehorsam, immer Gehorsam. Ohne Ordnung werdet ihr die Revolution haben, hatte Guizot gesagt; ohne Ordnung werdet ihr nicht die Revolution haben, sagte Louis Blanc.

Bie sollte man also ber angekündigten Manifestation zuvordommen. Louis Blanc ift es, ber sich so die Frage stellt. — Und wenn es wahr ist, daß unbekannte Agitatoren aus der in Bewegung gesetzten Menge einen Sturm hervorgehen lassen wollen, wie soll man ihre Pläne vereiteln? Es ist noch immer Louis Blanc, der diesen Fall voraussieht. Agitatoren ruft er aus; Guizot sagte: Auswiegler (factieux). Das von Louis Blanc vorgeschlagene Mittel ist anzusühren. Es verdiente herrn Guis zot vorgeschlagen zu werden. Die Revolution ware am 22. Februar abgelenkt worben, fo wie es mit ber angeblichen Diftatut Blanquis am 17. Marz ber Kall war.

Man mußte, fagt Louis Blanc, der Menge gewähren, was sie verlangte, nämlich den Aufschub der Bahlen (die einzige Sache, wovon in der Petition der Abgeordneten gesprochen wurde), indem man dabei die Integrität der provisorisschen Regierung als Bedingung stellte. Wit zwei Borten, annehmen den Buchstaben der Petition und sich stellen, als verstehe man ihren Geist nicht. Einen Ausschub, wenn auch nur von 14 Tagen dewilligen und die Regierung aufrecht erhalten. So dildete sich Louis Blanc ein, die Petenten täuschen zu können. Ein andres Mal, wenn das Bolt petitionirt, wird es wissen, daß man sich mit einer Regierung klar und kategorisch auseinandersehen muß.

Aber warum ftraubte sich Louis Blanc, welcher die Motive ber Demonstration unterstützte, welcher sie in dem Konseil entwickelt und in die Massen hatte eindringen lassen, so sehr das gegen, die provisorische Regierung zu verstümmeln? Geschahdies nur aus Hochachtung und Freundschaft für seine Kollegen? Richt im Mindesten. Hören wir unsern Geschichtsschreiber:

"Diese Uneinigkeit, welche aus dem Gesichtspunkt einer einheitlichen Thätigkeit aus der provisorischen Regierung eine sehr schlechte Staatsgewalt gemacht haben würde, bildete ihre Originalität als Uebergangsregierung, welche die Bestimmung hatte, die Souveränität des Bolkes zu bewahren. Ja die Verschiedenartigkeit der Elemente, aus denen sie bestand, war von der Ratur, daß sie den gegenwärtigen Justand des Landes rettete, indem sie den Zweck hatte, die verschiedenen Kräfte der Gesellschaft im Gleichgewicht zu erhalten."

Also die provisorische Regierung, einzig und allein beauftragt, das Gleichgewicht zu erhalten, hatte also weder in dem einen, noch in dem andern Sinn die revolutionäre Bewegung zu leiten. Also, weil sie konservativ war, so hatte sie nicht die Initiative zu ergreisen; also konnte sie mit der Diktatur nichts anfangen; also war die Berschiedung der Bahlen mehr als unnüß, fie war unpolitisch, sie war ein Attentat auf die Souveränetät des Bolls; also die Demonstration war absurd. Dies ist die Ronsequenz, welche Louis Blanc aus seinen eignen Prämissen ziehen sollte, und wenn er sie nicht gezogen hat, so haben die Ereignisse es für ihn gethan. . . .

"Bir waren in großer Spannung. Plöglich erscheint am äußersten Ende des Greve-Plages eine duftre und tompatte Masse. Es waren die Korporationen. Bon einander durch gleiche Zwischenräume getrennt, und ihre verschiedenen Jahnen vorantragend, tamen sie ernft und schweigend mit der Ordnung und Disziplin einer Urmee heran.

Als die Deputirten fich ins Stadthaus begeben und einer von ihnen, der Bürger Geraub, die Petition verlesen hatte, bemertte ich unter den Umftehenden unbekannte Geftalten, beren Ausbruck etwas Widriges batte."

Es waren bies augenscheinlich biefelben, welche seitbem von ben Sonnetten und Gemäßigten am 15. Mai und in den Junitagen bemerkt wurden. Die Männer der Regierungen find sonberbaren Berblendungen unterworfen.

"Ich begriff sogleich, daß Personen, welche den Korporationen fremd sind, sich in die Bewegung gemischt hatten (warum nicht? Waren nur die Korporationen des Luxemburg würdig, das Bolf zu vertreten?), und daß diesenigen, welche sich als Deputirte der Menge präsentirten, es in Wirklichkeit nicht insgesummt waren oder wenigstens nicht dasselbe Recht dazu hatten. Es gab Menschen, welche voll von Ungeduld zu Gunsten der von Ledru-Rollin, Floron, Albert und mir repräsentirten Meinung, diesenigen Mitglieder der provisorischen Regierung verdrängen wollten, welche eine entgegengesetzte Meinung vertraten."

Man muß gestehen, diese Menschen waren konsequenter als 3hr. Sie repräsentirten in diesem Augenblid die reine Demagogie; und 3hr, mit Euren Abgeordneten und Eurer ganzen provisorischen Regierung wart in diesem Augenblid nur noch Doktrinärs. Doch sehn wir zu, wie die Sache endigt. Wie es unter solchen Umftänden Gebrauch ift, hielten Louis Blanc, Ledru Rollin, Lamartine das Bolf durch Reden hin; Sobrier, Cabet, Bardes und Andre ergriffen Partei für die provisorische Regierung gegen Flotte, Huber, Blanqui und Genosen. Drohende Stimmen forderten eine positive Antwort. Man antwortete ihnen, daß die Regierung nicht handeln könne, wenn man sie nicht berathen lasse. Ein Mensch erhob sich gegen Louis Blanc, ergriff ihn beim Arme und rief aus: Du bist also auch ein Berräther! "Indem ich an diese Ungerechtigkeit der Leidenschaften dachte, sagt Louis Blanc, konnte ich mich nur mit einem bittern Lächeln vertheidigen und dies war Alles." Endlich zeigten sich die Mitglieder der provisorischen Regierung auf dem Balkon und die Komödie endigte damit, daß die Menge vor dem Stadthaus vorbeidesslierte.

"Dies war, fest Louis Blanc hinzu, ber Tag bes 17. März, vielleicht ber größte aller geschichtlichen Tage in bem Gebachtnis ber Menschen."

Ledru Rollin, Cremieux und Lamartine batten bas Recht, ju fagen, bag ber 17. Mary ein fconer Tag mar und fonnten Die Ehre beffelben in Unfpruch nehmen; fie wollten nicht bie Diftatur, und diefer Tag bat Franfreich vielleicht vor ben Diftatoren gerettet. Louis Blanc indeg und biejenigen, welche nach feinem Beispiel bie unbegrangte Aufschiebung ber Bablen verlangten, bamit bie Regierung, verfeben mit unbeidranfter Dacht, Beit babe, bas Gute ju thun, Diefe follten eingefteben, baß bies für fie ein beklagenswerther Jag mar. Run febe man aber einen Menfchen, welcher überzeugt ift, bag bie Diftatur nothwendig ift, um bem Bolt Gutes ju thun; daß bie Manner in ber Regierung, feine Rollegen, bem Fortidritt feind find: bag bie Revolution in Gefahr ift, wenn es nicht gelingt, fie burch Andre ju erfeten; er weiß, bag eine gunftige Belegenbeit felten ift, bag, wenn fie einmal entschlüpft ift, fie nicht wieberfebrt; baß ein einziger Moment ibm gegeben ift, um einen enticheibenben Golag ju führen; und ale nun biefer Moment fommt, benutt er ibn, um Diejenigen abzuweisen, welche ibm ibre Aufopferung und ihre Arme anbieten; er wendet fich weg von ihren "widrigen Gestalten"! Und Ihr wollt nicht glauben, daß es in diesem Menschen etwas giebt, was unbewußt lauter sprach, als seine Ueberzeugungen?

Um 17. Mary begann jene langwierige Reattion, welche wir jett allmählig vom Sozialismus jum Jafobinismus, vom Jakobinismus jum Doftrinarismus, vom Doftrinarismus jum Jefuitismus übergeben febn, und welche fich, wenn bie offentliche Bernunft nicht Unftalten bagegen trifft, ihrem Ende noch nicht nabe ju fein icheint. Gie bat im Schof ber provisoriiden Regierung felbft begonnen, und burch men? Großer Gott! burch benfelben Mann, welcher am meiften jur Bewegung brangte, burd Louis Blanc. 3ch flage ibn gewiß nicht an; ich habe ju feiner Entlaftung bewiefen, bag ber Inftintt bei ibm fichrer gewefen ift, als bas Urtheil. 3ch hatte nur lieber gewollt, baß er fich nicht in bie Rothwendigfeit verfett batte, gegen Menfchen au agiren, welche nach allem Bisberigen nichts thaten, als feinen eignen Gedanten jum Ausbrud zu bringen: benn jebe Reaftion ift ju beflagen. Aber wird man mir jugeben, bag, wenn Die Republit feines ihrer Berfprechen gebalten bat, wenn ber Sozialismus nur eine Utopie geblieben ift, Die Schuld gewiß nicht allein in ber Unfähigkeit ber proviforifchen Regierung und ben Intriguen ber Bourgeoine liegen fann? Die Schuld trifft alle biejenigen, welche auf gouvermentglem Bege bie Revolution ine Bert fegen wollten, bevor fie biefelbe ine öffentliche Bewußtfein batten eindringen laffen. Gie trifft biejenigen, welche, um biefe chimariiche Unternehmung auszuführen, bas Diftrauen bes Landes rege machten, indem fie um Ginen Sag, ober auch nur um Gine Stunde bie Ausübung bes allgemeinen Stimmrechts verzögerten.

#### VIII.

#### Reaktion von febru Rollin.

Die gouvernementale Demokratie, in ihren Poffnungen durch ihre eignen Korpphäen getäuscht, konnte sich in Zukunst für beseitigt halten. Es war keine Gefahr mehr da, daß sie die Oberhand wieder erhielt. Die Spaltung war vollkommen. Es gab jest eine Rechte und Linke, Gemäßigte und Ultra's in der demagogischen und sozialen Partei. Die neuen Jakobiner geboten den neuen Cordeliers Stillschweigen. Das Land war gewarnt, die Bourgeoisse hatte sich nur noch bereit zu halten und sich beim ersten Symptome des Widerspruchs zur Entscheidung auf die Seite zu schlagen, welche sich ihr zuneigen würde.

Es war in der That nicht zu erwarten, daß die von Louis Blanc und seinen Freunden so start vertretene Meinung, welche so viel Burzeln in Frankreich hat, so bald verschwinden und sich für besiegt halten würde, um so weniger, als die Ereignisse jedes Tages und die kläglichen Handlungen der provisorischen Regierung nicht aufhörten, sie wieder zu beleben. Bas man sich rühmte, durch den 17. März unterdrückt zu haben, war nicht die Diktatur — diese hielt man für nothwendiger als je — sondern Blanqui. Benn Blanqui durch die Ausstoßung aus dem Luxemburg und durch die vom Stadthaus ausgegangene Berläumdung vernichtet wäre, so hoffte man, ohne Opposition und vor Allem, ohne Rebenbuhler die diktatorische Allmacht wieder aufrichten zu können. Als wenn man nicht sogleich durch Jurücksoßung des Bertreters einer Idee, die Idee selbst verdammt hätte!...

Diese 3dee lebte überall. Die provisorische Regierung, durch ihr Wesen und durch die Berschiedenartigkeit ihrer Elemente verurtheilt, sich auf eine konservative Stellung zu beschränten, wallte vor Revolutionssucht auf. Sie wollte um jeden Preis revolutioniren. Angetrieben von der öffentlichen Meinung, bemühte sie sich, irgendwie die Initiative zu ergreisen. Traurige Initiative! Die Nachwelt würde kaum an die Pand-

lungen ber Februar-Regierung glauben wollen, wenn bie Bechichte nicht Sorge getragen batte, fie aufzuzeichnen.

Außer einigen Maßregeln ber öffentlichen Dekonomie und bes allgemeinen Rußens, beren Dringlichkeit von der Zeit und den Umftänden geboten wurde, war alles Uebrige nur Possenspiel, Gepränge, Widersinn, Unverstand. Man könnte sagen, daß die Macht geistreiche Leute dumm macht, die provisorische Regierung ift seit dem Februar nicht die einzige, die dies erfahren bat.

Benn die Cirkulare von Ledru Rollin, die 45 Centimes von Garnier Pages nur politische und sinanzielle Fehler waren, was man im Rothfall noch sehr bestretten könnte, so hatten dies Fehler wenigstens einen Sinn und Iwed; man wußte, was ihre Urpeder wollten, oder nicht wollten; sie waren weder sinnlos, noch ungereimt. Was soll man aber von diesen unnützen und knadenhaften Proklamationen sagen, in welchen die provisorische Regierung Guizot und seine Kollegen in Anklagestand versetzt, die Adelstitel abschaffte, die Beamten ihres Sides entband, die Stellung der Farben auf ver breisfarbigen Fahne veränderte, die monarchischen Ramen der Monumente auswischte, und ihnen sogenannte republikanische gab, aus den Tuilerieen die Invasiten, die vrovisorische Regierung!

In einer pathetischen Abresse rief sie durch den Mund Lamartine's aus: Die Thore der Freiheit sind geöffnet!... Anderswo seste sie die Uneigennühigkeit auf die Tagesordnung und ließ Allen zu wissen thun, daß die wahre Politik in der Seelengröße bestände. Ein anderes Mal, auf Louis Blanc's Borschlag, forderte sie das Bolk zur Geduld auf, und sagte, die Arbeitsfrage sei vielumfassender Ratur: man könne sie nicht in einem Augenblick lösen, woran, mit Ausnahme der provisorischen Regierung, Riemand gezweifelt batte.

Das Bolt hatte bie Entfernung ber Truppen verlangt. Gin Journalift, Emil von Girarbin, hatte ben noch beffern Geban-

ken und schlug vor, die Armee ummittelbar um 200,000 Mann zu reduziren. Dies hieß wirklich, zur Revolution und zur Freisteit vorschreiten. Die provisorische Regierung beantwortete den Bunsch des Bolkes und zu gleicher Zeit den Borschlag des Journalissen dadurch, daß sie 1) die Bildung von 24 Bataillonen Mobilgarden dekretirte, 2) kurze Zeit darauf 80,000 Mann aushob, und 3) die Zugend der Schulen aussorete, sich in die Sektionen einreiben zu lassen. Und dadei entsernten die Truppen sich nicht. Was die provisorische Regierung für Initiative hielt, war nur eine Nachahmung von 93. Bas wollte sie also mit allen diesen Soldaten machen? Der Zuni und abermals der Juni wird es uns lebren.

Beil fie felbst fich nicht mit ber großen Krage bes Jahrbunberte beschäftigen tonnte und überbies verlegen gewesen mare, fie ju lofen, batte bie provisorische Regierung ben weisen Ausweg ergriffen, fie ju begraben. Dazu wendete fie ibre Initiative an. Go ernannte fie eine Rommiffion (ba haben wir bie Regierung!), um bie Arbeitsfrage, eine andre, um bie Rrebitfrage ju prufen, eine britte, um Rauflichfeit ber Stellen gu unterbruden. Das icone Geichlecht murbe nicht vergeffen: eine Ordonnang bes Miniftere bes öffentlichen Unterrichts ermachtigte ben Burger Legoupe an ber Gorbonne einen Rurfus über Sittengeschichte bes Beibes zu eröffnen. Gobann ordnete bie provisorische Regierung Sefte an; auf ihren Befehl murben bie Beiftlichen eingelaben, fingen ju laffen Domine salvam fac rem publicam, und fur bie Republit ben gottlichen Gegen Gelbft Cauffibiere, ber fcredliche Cauffibiere felbft au erfleben. gab bie Maria = Simmelfahrtefirche, aus welcher bie Patrioten einen Rlub gemacht batten, bem Gottesbienft gurud. Und 3br wundert Euch, daß ber Papft gegenwärtig mehr in Paris, als in Rom ju fagen bat! Der Abbe Lacorbaire murbe ju gleicher Beit Reprafentant und ordentlicher Prediger ber Republif, mabrend ber Erzbischof von Paris, Affre, mit einer boshaften Gutmuthigfeit in ben Rirchen von Paris ben ironischen Bers fingen

ließ: Domine salvum fac populum. D Gott, rette bies Bolt, benn es weiß nicht, was es thut.

Uebrigens lebte bas Publifum und die Presse in Einklang mit der Regierung. Ein Anschlag forderte, daß die Regierung die Ausfuhr von baaren Kapitalien verhindern folle, und daß Rothschild überwacht würde.

Ein Andrer ichlug vor, die Arondiamanten zu verkaufen und die Burger aufzufordern, ihr Silberzeug in die Munze zu tragen; ein Dritter iprach bavon, daß die Ueberrefte Armand Carrel's ins Vantheon geschafft wurden.

Auch die Democratie pacisique ergriff die Initiative und forderte, daß die Blouse als Unisorm für alle Nationalgarden der Republik angenommen würde, daß Anmeldungs- und Arbeitsnachweisungs- Anstalten vom Staate organisitt würden, daß Profesioren in die Departements geschickt würden, um die Bauern über den Borzug der demokratischen Staatssorm vor der monarchischen aufzuklären ze. George Sand sang Homenen auf die Prosetarier; die Gesellschaft der Gelehrten stellte sich der Regierung zur Berfügung, um zu thun, was sie selbst nicht sagte und was sie niemals gewußt hat. Eine Petition mit 5000 Unterschriften verlangte dringend ein Ministerium des Fortschritts! Man würde ohne die Februarrevolution niemals geglaubt haben, daß es so viel Dummheit im französsischen Bolke gäbe.

Blanqui, ober vielmehr feine Partei hatte mithin fehr Unrecht, wenn fie mit einem popularen Besenftrich biesen Augiasftall, bas Luxemburg und bas Stabthaus, ausfegen wollten.

Man begreift, daß Alles dies weder die Arbeiter, noch die Bourgeoisie befriedigte. Ein Tag folgte dem andern und einer glich dem andern, d. h. man that absolut Richts. Die Revolution ging, wie der Geist des Alfohols, in reinen Dunst auf. Bald blieb Richts mehr übrig, als das reine Gehenlassen, ein Datum und — Die Korporationen des Luxemburg und die Klubs beschlossen, die Sache von Reuem in Angriss zu nehmen. Der Sozialismus, fortgerissen von den tollen Einbildungen der

Reofatobiner, ging vollständig auf den Plan ein. Man hatte im Luremburg eine Partie Dekrete ausgearbeitet, welche ich nicht gelesen habe, weil man sie nicht veröffentlicht hat, die jesoch ohne Zweisel sehr schön waren; es waren ja Dekrete. Man hielt das Deil des Bolks in der Dand; es zurücksoßen oder nur ausschen, wäre ein Berbrechen gewesen. Eine Demonstration wurde für Sonntag, den 16. April, von den Arbeitern der Korporationen organisirt. Der Borwand war die Ernennung von 14 Stadsossizieren. In kolge davon sollte man in's Stadthaus gebn und eine Petition mit einer patriotischen Gabe überreichen. "Uns", sagten die Bittseller, "den Männern der That und der Ausbergerung, kommt es zu, der provisorischen Regierung zurstlären, daß das Bolk die demokratische Republik, die Abschaffung der Ausbeutung des Wenschen durch den Wenschen, die Organisation der Arbeit durch die Association will."

Maßregeln wurden im Boraus verabrebet von den Mannern des Luxemburg, damit diesmal nicht, wie am 17. Marz, Personen, welche ber Demonstration fremd waren, den Charafter und Zwed derselben zu andern versuchen könnten; aber man hatte ohne Blanqui gerechnet.\*) Bahrend der Luxemburg die

<sup>°)</sup> Wenn ich über Blanquis Anwesenheit bei der Demonstration vom 16. April spreche, so habe ich vor Allem mehr die Jartei im Auge als den Menschen. Es ist erwissen, daß diese Temonstration von Luxemburg ausgegangen ist. Einige verscheren sogar, daß sie ins Geheime von der Polizeipräsetur unterstützt und zugleich gegen den Einsluß Blanquis und den des National gerichtet gewesen ist, so daß nach dieser Bersson die Urheber der Manifestation vom 16. April, Ultracevolutionärs in Beziehung auf die Arpublikaner des National und der Neform, nichts weiter als Bourgeois waren gegenüber den Kommunisten, an deren Spise man, wie billig, Cabet und Blanqui figuriren ließ. Es ist also nicht wahrscheinlich, daß dieser Letztere die Initiative bei einer Demonstration ergriffen habe, welche zum Theil den Zwed hatte, ihn selbst zu opfern. In Revolutionen indes ist er der Führer, welcher dent, und das Bott, welches senkt.

Am 16. April, wie am 17. Mars, gaben bie Freunde Blanquis, welche fo ungefahr überall bei ber Sand waren, auf ber Polizelprafeltur wie im Lurentburg ben Ton jur Bewegung an; und eben bas, was man gegen die beiden entgegengesethen Frattionen ber bemotratischen Partei ausgedach batte, wandte fich zu Gunften ber tonfervativen Realtion. Bann wird fich bie Demofratie aller ber Intriguen entschlagen, welche sie verberben und entebren?

Regierung aufforderte, sich mit der Organisation der Arbeit durch Assoziationen zu beschäftigen, extlärten sich die Klubs — so erzählt Lamartine, und meine Beobachtungen stimmen mit den seinigen vollkommen überein, für permauent, ernannten einen Wohlfahrtsausschuß und bereiteten sich, wie am 17. März, darauf vor, an die Spise der Demonstration zu treten und die Reinigung der provisorischen Regierung berbeizusühren.

Louis Blanc, beffen Bebante gang am Luxemburg baftete, ideint am 16. April fein flares Bemußtfein von Dem gebabt ju baben, mas fich porbereitete. In feiner Revue vom 15. Geptember laugnet er bie Erifteng eines Komplotte. Go febr ich auch feinen Gefühlen gegen feine Rollegen Gerechtigfeit wiberfabren laffe, und ben friedlichen Charafter anertenne, ben er ber Demonstration zu geben fich bemubt bat, fo geftebe ich boch, ich batte es gur Ehre feines Berftanbes und fur bie Sittlichfeit feiner Stellung, lieber gefebn, wenn er fich bebergt ber Potitit Blanqui's angefchloffen batte, fatt ibr unaufborlich burch eine beimliche und fleinliche Reinbfeligfeit entgegen ju grbeiten. Alles forberte ibn bagu auf, Alles entschuldigte ibn. Bon bem Befichtepuntt ber alten bynaftifden Dyposition aus, welche Die Rebruarrevolution bervorgerufen, wie von bem ber republikanischen Partei aus, welche fie fo fübn ausgeführt batte, tonnte Louis Blanc Alles unternehmen. Die Berechtigung bagu bing nur pon feiner Dacht ab. Beil bie Manner, welche bie Babl bes Bolls aufangs gur Theilnabme an ber provisorifden Regierung bestimmt batte, nicht handelten, fo gab es nichte Ginfacheres, ale fie burd Unbere zu erfeten, welche banbelten. Das Manbat vom 16. April mare ebenfo rechtsgültig gemejen, als bas vom 25. Rebruar. Länger im status quo perharren, bieg bie Revolution verrathen, man mußte vorwarts gebn. Wenn bie Demonftration bom 16. April nicht ungereimt fein foll, fo tann fie nicht Anbere interpretirt werben. Und wenn meine Erfundigungen mich nicht taufden, fo mage ich ju fagen, bag Reiner von benen, welche mit Renntnig ber Sache an ihr Theil genommen baben, bies lauanen mirb.

Benn übrigens bie beiben Mitalieber ber propiforifchen Regierung, welche im Luxemburg fagen, bie Stellung verfannten, welche ihnen bie Demonftration wohl ober übel anwies. fo täufdte fic bas Bolf bierüber nicht: fugen wir bingu baf auch bie Regierung und bie Nationalgarbe fich bierüber nicht taufchten. Die Erzählung, welche Louis Blanc über biefen Taa giebt, in ber Abficht, bie volltommene Unicablichfeit ber Demonftration bargutbun, ift zu naiv, ich mochte faft fagen zu beleibigend für bie Intelligeng ber Demofraten. In einigen Stunden mar Paris auf ben Beinen. Jedermann ergriff Bartei entweber für bie provisorische Regierung ober für bie Demonftration. Und biesmal war es wieder bie Blanqui und ben Rommuniften entaggenftebenbe bemofratifche Frattion, welche bas Signal gur Regftion gab. Babrent, wie Louis Blanc verficert, Lebru Rollin, getäuscht burch faliche Berichte, in Babrbeit aber bom Sozialismus febr wenig eingenommen, Generalmarich ichlagen läßt, begab fich Barbes, im Ramen bes Repolutioneflube, an welchem ich mit Vierre Leroux Theil nabm und welcher bamale fich fur vermanent erflart batte. jur Regierung um fie ju unterftuten und ibr unfere Mitmirfung anaubieten. Bir mußten nichts Gemiffes über bas, mas fich qutrug, ob bie Beigen ober bie Rothen bie Republit bebrobten. In biefer Ungewißbeit ichaarten wir und um bie Regierung, wie um bie Kabne ber Revolution. Lebru Rollin ernbtete megen bes angeordneten Generalmariches eine lange und ungerechte Impopularität. Barbes begriff ju fpat bas DiBaefdict feiner Lage und vergoß, wie man fagt, barüber Thranen ber Reue. Die antigouvernementale Meinung war indeß ffarter; bas gand wollte fich enticbieben nicht von Dben revolutioniren laffen: und mabrend Barbes vielleicht allzu perfonlichen Antipathien nachaab, und nur ben Eraltirten ber Rlube fich ju wiederfeten glaubte, reprafentirte ber Bapard ber Demofratie bie mabren Bringivien und gegen feine eigne Reigung ben innerften Gebanten bes Bolts. Die Rationglagrben, welche bis 4 Uhr bie Urfache ber Bewegung nicht gefannt batten, brauchten fich nur

zu zeigen, um ihr ein Ende zu machen. Auf dem Balton des Stadthauses standen mahrend des Borbeidesilirens Louis Blanc und Albert bleich und versiört in der Mitte ihrer Kollegen, welche ihnen über ihren Unverstand die heftigsten Borwürfe zu machen schienen. Am Abend sollte das Geschrei: Rieder mit den Kommunisten zeigen, daß sich in Frankreichsbie Regierung dem Lande gegenüber in derselben Lage besindet, wie Figaro gegenüber der Censur; es ist ihm gestattet, alles zu sagen und zu thun, unter der Bedingung, daß er mit Zedermann dersselben Weinung ist.

Louis Blanc hatte die Ehre der Reaktion vom 17. März gehabt, Ledru Rollin hatte die Ehre der Reaktion des 16. April. Sowie der Erste Grund gehabt hatte, sich der wirklichen oder vermeintlichen Diktatur Blanqui's zu widersetzen, eben so war der Zweite in seiner Opposition gegen die Diktatur Louis Blanc's berechtigt. Am 16. April war Ledru Rollin weder Sozialist, noch Kommunist; er kehrte sich nicht an die Theorieen seines Kollegen. Bom Bolt zum Minister des Innern erwählt, dem Lande für Aufrechthaltung von Freiheit und Ordnung verantwortlich, beauftragt, alle Interssen zu vertheidigen, konnte er in der Demonstration des 16. April nur einen Usurpationsversuch seinen Er Leistete Widerstand. Wer könnte es wagen, ihn zu verdammen? Louis Blanc aewis nicht.

Am 16. April, wie am 17. März, erlitt die Revolution nichtsbestoweniger eine Niederlage. Denn jeder Angriff auf die Regierung, in der Absicht, sich ihrer zu bedienen, um dem Instinkt des Landes Gewalt anzuthun, mag dieser Angriff nun Ersolg haben oder nicht, ist eine Riederlage für den Fortschritt, eine Reaktion. Hatte Louis Blanc die Ausssicht, ein ökonomisches Aesormspstem vermittelst eines Staatsstreiches und vermittelst der Distatur triumphiren zu sehn, was sich in den drei Borschlägen ausammensassen läßt:

1) ber Regierung eine große Gewalt gur Initiative zu geben;

2) auf Staatstoften öffentliche Berfftatten ju grunden und ju tommanbitiren;

3) bie Privat-Industrie burch bie Konkurrenz ber National-Industrie zu vernichten?

Dies wäre von seiner Seite eine große Allusion gewesen. Wenn nun aber bas öfonomische Spfiem Louis Blanc's nur Unterbrückung, wenn bas Mittel, bessen er sich bebienen wollte, um es anzuwenden, nur Usurpation ist, wie sollen wir alsdann die Unternehmung vom 16. April nennen? Wie wäre er zu entschuldigen, ich sage nicht, vor dem Gewissen, — die gute Abstit des Publizisten beckt bier die Intentionen des Staatsmanns, — sondern vor der Vernunst?

Seit bem 16. April insbesonbere ist ber Sozialismus bem Lanbe verhaßt geworben. Der Sozialismus existirte seit ben Julitagen. Seit 1830 unterhielten die Saint Simonisten, Pha-lansterianer, Kommunisten, Humanitarier und Andre das Publitum mit ihren unschuldigen Träumereien. Weder Thiers noch Guizot hatten es der Mühe für werth geachtet, sich mit ihm zu beschäftigen. Sie fürchteten damals den Sozialismus nicht und brauchten ihn nicht zu sürchten, so lange es sich nicht darum handelte, ihn auf Staatskosten und mit Hülfe der öffentlichen Autorität zu verwirklichen. Nach dem 16. April erregte der Sozialismus gegen sich den allgemeinen Unwillen. Wan hatte ihn, die unmerkdare Minorität, nahe an der Negierung gesehn.

Der Grund, warum die Parteien sich verabicheun, ist wemiger die Divergenz ihrer Ideen, als ihr Streben, sich gegenfeitig zu beherrschen. Man kummert sich wenig um Theorieen und beunruhigt sich nur über die Inhaber der Gewalt. Wenn es feine Regierung gäbe, so würde es auch keine Parteien geben; wenn es keine Parteien gebe, so würde es auch keine Regierung geben. Wann werden wir aus diesem Zirkel herauskommen?

### IX.

#### 15. Mai.

Reaktion von Baftide und Marraft.

Der Gedanke einer souveränen, schöpsfertichen, leitenden Macht, welche über die Nation gesetht ist unter dem Namen Regierung, Staat, Behörde, um ihr die Richtung zu geden, sie zu regieren, ihr Gesethe zu geden, Borschriften zu machen, Urtheil und Strase auszuerlegen, dieser Gedanke, sage ich, ist nichts Unders, als das Prinzip des Despotismus selbst, welches wir vergedens in den Opnastieen und Königen bekämpsen. Das Königthum besteht nicht in dem König und in der Erblichkeit, sondern, wie wir weiter unten sehn werden, wenn wir von der Konstitution sprechen, in der Bereinigung der Gewalten, in der hierarchischen Konzentration aller politischen und sozialen Bezugnisse in einziges, untheildares Amt, welches die Regierung ist, mag sie nun durch einen erblichen Fürsten oder durch einen oder mehrere absehdare und gewählte Mandatare vertreten werden.

Alle Irrthümer und Fehler der Demokratie kommen baher, daß das Bolk oder vielmehr die Chefs der insurrektionellen Banden, nachdem sie den Thron zerschmettert und den Herrscher versjagt hatten, die Gesellschaft zu revolutioniren glaubten, weil sie das monarchische Personal revolutioniren und, indem sie das vollständig organisirte Königthum beibehielten, es nicht mehr auf das göttliche Recht, sondern auf die Souveränität des Bolkste zurücksichten. Gegen diesen rechtlichen und faktischen Irresthum, der in der Praxis niemals Burzel schlagen konnte, prostessieren alle Revolutionen.

Auf ber einen Seite hat die Logit ber Ereignisse befiändig bewiesen, bag, wenn die Gesellschaft ihre monarchische Konstitution beibehalt, sie auch früher ober später zur offnen und auftrichtigen Monarchie zurüdlehren mußte. Und es ist ftrenge Bahrheit, wenn man sagt, daß die Demokratie, weil sie ihr eignes Prinzip nicht näher zu bestimmen gewußt hat, bis jett

nur ein Abfall vom Königthum gewesen ift. Wir find nicht Republikaner, wir find nach bem Ausbruck Guizot's nur Aufrubrer.

Auf der andern Seite haben die Politiker des göttlichen Rechts, welche aus der Konstitution der angeblichen demokratischen Staatsgewalt selbst argumentirten, ihren Gegnern bewiesen, daß diese Staatsgewalt nothwendigerweise aus einem andern Prinzip als dem der Bolkssouveränität entspränge, nämlich von der Theokratie, von der, wie ich gesagt habe, die Monarchie nur ein Glied ist. Die Idee der Regierung ist, man beachte es wohl, keinesweges durch eine philosophische Doktrin entstanden, sondern lediglich aus der Theorie der Borsehung. Bei den modernen Bölkern, wie im Alterthum, ist das Priesterthum der Bater der Regierung.

Man muß zunächst bis auf Gregor VII. zurückgehn, von biesem bis auf Moses und bie Aegypter, um die Berzweigung ber gouvernementalen Ibeen und ben Ursprung bes unheilvollen Borurtheils von ber Kompetenz bes Staats in Betreff ber Ber-vollkommnung und bes Fortschrittes ber Menscheit gufzufinden.

Moses, welcher durchaus eine Gesellschaft von Deisten aus einem Bolf von Gößendienern machen wollte, welches kaum die Menschenfresserei abgelegt hatte, brachte es nur dahin, es zwölf Jahrhunderte hindurch zu martern und zu qualen. Alles Unglück Israels kommt ihm von seinem Kultus. Einzige Erscheinung in der Geschichte! Das hebräische Bolk giedt uns das Schauspiel einer Nation, welche beständig ihrem Nationalgott, oder, besser gesagt, ihrem gesehlichen Gott — denn Jehovah ist nur durch Adoption sudischer Gott — untreu wird und erst dann ihm zu dienen anfängt, als sie ihr Baterland verloren hat. Als sie keinen Stein mehr besitt, auf welchem sie einen Altar errichten könnte, kommt sie auf die metaphyssiche Idee Gottes durch den Untergang des Göhen.

Bur Beit ber Mattabaer und vorzüglich gur Beit ber Ericheinung Chrifti, nehmen fich bie Juben ben mofaischen Rultus

-

ju Bergen. Das Schidfal wollte es, bag tiefes Gefchlecht immer binter feinen Inflitutionen gurudbleiben follte.

Mehr als 2000 Jahre nach Moses, beinahe an demselben Ort und bei demselben Bolk konnte ein andrer Resormator innerhalb eines Menschenalters Alles aussühren, was Moses und die Priestertrichaft, welche er zur Fortschung seines Werks erzichtete, in zwölf Jahrhunderten nicht auszusühren vermocht hatten. Der Deismus Mahomet's ist derselbe, wie der des Moses. Die Kommentare der Araber über den Koran scheinen aus derzselben Quelle gestossen zu sein, wie die Tradition der Rabbiner. Woher kommt denn diese wunderbare Verschiedenheit im Erzsolg? Einsach daher, weil Moses, wie die Vibel sagt, Israel berusen hatte, während Mahomet von Edom gerusen war.

Nach Mofes und bes garonifden Briefterthums Borbitb wollten bie Babfte, ihre Rachfolger, bie unbefangnen Bolfer bes Mittelaltere, nach ber Billfur ihres menschenscheuen Ratholigie= mus ummodeln. Die Berricaft biefes in alle Lebensverhaltniffe eingreifenten Papftibume mar für bie driftlichen Bolfer, aleich= wie ber Ginfluß ber Priefterherrichaft für bie Juben, eine lange Tortur. 3d will fur ben Mugenblid nur bas eine Beifviel anführen. Die Bolfer bes Mittelaltere traten mit bem niebern Rlerus bem Colibat entgegen und vertheidigten bie verheira= theten Briefter gegen ben Bannftrabl ber romifchen Rirche. Aber bas Priefter : Colibat mar für bie Theofratie eine Lebensfrage. Durch Die Ebe geborte ber Priefter mehr bem Staat ale ber Rirde an, und bie romifde Centralisation mare unmoglich gemefen. Demofratie und humanitat follten lieber au Grunde gebn, als ber Pabft! Der Bille bes Pabftes brach ben Billen bes Bolfes; bie verheiratheten Priefter murben für ebrlos, ibre Frauen für Ronfubinen, ihre Rinder für Baftarbe erffart. Rach einem langen Rampfe trug bie geiftliche Autoritat ben Gieg bavon; boch bie Unterwerfung bauerte nicht lange, und bie Repreffalien maren ichredlich.

Aus den Scheiterhaufen ber Albigenfer, Balbenfer, Suffiten, ging endlich Luther, biefer zweite Marius, hervor. Luther ift

weniger barum groß, weil er ben Ablaß, die Beiligenbilber, bie Saframente, die Ohrenbeichte und bas Eblibat abgeschafft hat; als vielmehr barum, weil er ben Ratholizismus ins Berz traf und die Stunde ber allgemeinen Emanzipation beschleunigte.

3ch nehme ben Saben meiner Ergablung wieber auf.

Enblich, wiewohl ein wenig spat, hatte sich bas allgemeine Stimmrecht vernehmen lassen. Die Nationalversammlung war zusammengetreten, die provisorische Regierung hatte ihre Gewalt niedergelegt, die Erekutivkommission war eingesetzt und noch immer geschal nichts; nichts wurde vorbereitet. Der Staat blieb so ju sagen unbeweglich unter Waffen.

Die gouvernementalifichen Demotraten beschloffen, einen neuen Berfuch ju magen. Diesmal zeigten fie fich geschickter. Man fprach meber von Sozialismus, noch von Diftatur; bie Frage war rein politifc. Man wendete fich an die theuerften Gefühle ber Berfammlung. Die Emangipation Polens mar ber Bormand biefes britten Tages. Die Rationalitätsfrage in Betreff eines befreundeten Bolfes, welches ebemale bie Bormauer ber Chriftenbeit gegen bie Ottomanen und bie bor Rurgem noch bas Bollwert Franfreichs gegen bie norbischen Borben gewesen war: biefe Frage ber bemofratischen Propaganda und mitbin ber gouvernementalen Thatigfeit ju Gunften bes Sozialismus, Die Emangipation Bolens, geftütt auf Die Sympathie bes Bolfee, mußte auch bie Sympathien ber Reprafentanten erhalten, und verfprach allen Reform-Ibeen Erfolg. Die Berfammlung follte Polen für frei erflaren (bies bieß einen europaifden Rrieg bervorrufen, wie die bemofratische Politif es munichte), ober bie Arbeit organifiren, was ber Sozialismus von ihr verlangte. Beibes mar eine Biertelftunde lang abfolut baffelbe. Die Reben ber Burger Bolowefi, Blanqui, Barbes und Rasivail baben es bewiesen.

Die Lage ber Dinge machte bies noch handgreiflicher. Die Regierung gur Ergreifung ber Initiative bei ber Emanzipation bet Nationalitäten auffordern, hieß ihr nur mit andern Borten fagen: seit brei Monaten habt Ihr nichts für die Nevolution

gethan, nichts für die Organisation der Arbeit und für die Freiheit der Bölfer, zwei Dinge, welche absolut identisch sind. Zweismal habt 3hr die Initiative zurückgewiesen, welche Euch zustommt und die Arbeit kommt nicht wieder zu Krästen, und 3hr wist nichts mit allen diesen Proletariern anzusangen, welche Arbeit oder Brod von Such verlangen und bald von Such Brod oder Blei verlangen werden. Bildet aus diesen Menschen eine Armee der Propaganda, die 3hr aus ihnen eine industrielle Armee bilden könnt. Sichert durch den Krieg die Herrschaft der Demokratie in Europa, die 3hr die ökonomischen Berhältnisse der Gesellichaft wiederherstellen könnt. Ihr sagt, 3hr seid Politiker; 3hr wollt feine Sozialisten sein, so ergreift die Initiative in der Politif, wenn 3hr sie in der sozialen Frage noch nicht zu ergreifen wagt.

Mit einem Bort, ber Krieg als Mittel, provisorisch ber Arbeitsfrage zu enticoppfen, dies war am 15. Dai die Politit ber weiter fortgeschrittenen Fraktion ber republikanischen Partei.

Der Zeitpunft war mit bewunderungswürdigem Gefdict Die Tagesorbnung enthielt bie Intervellationen ausgewählt. bes Burgere b'Aragon über Bolen: man batte fagen fonnen, baß bie Rebner ber Berfammlung fich mit benen ber Rlubs verabrebet batten, um ben Sturm auf bie Regierung zu organifiren. In bem Augenblid, mo ber Burger Bolowsti, einer ber marmften Unbanger ber polnifchen Emangipation, Die Tribune beftieg, brang bie Gpite bee Buges ber Betenten in ben Sof ber Rationalversammlung. Der Burger Bolowefi, einer ber gemäßigt= ften und tonfervativften Manner ber Berfammlung, Freund Dbi-Ion Barrote, Schwager Leon Rauchere, batte fich an biefem Zag, ohne es ju wollen und ohne baran ju benten, jum Unwalt bes Jafobinismus, jum Redner ber Insurrettion gemacht. Solche Beifviele follten ben Mannern, welche fich Politifer nennen, bie Augen öffnen und ihnen begreiflich machen, wie gebaffig und bumm bie Rache ber Reaftionen ift.

Der Bürger Bolowsti begann bamit, bag er, wie ein mah-

rer Rlubift, bie feit achtzehn Jahren über Polen gefagten Ge-

"Burger-Reprasentanten! Niemals vielleicht ift eine fomerere und feierlichere Frage vor Ihnen gur Berhandlung gefommen Sie kann in ihren Falten Arieg ober Frieden bringen."

"Ich verhehle mir nicht die Schwierigkeiten des Problems und boch bringe ich es vertrauensvoll vor Sie. Denn ich glaube, daß in Bezug auf diese Frage alle Ansichten übereinstimmen. Ich mag Riemand in diesem Raume dadurch beleidigen, daß ich sagte, er sei nicht von ganzem Perzen und mit aller Kraft der Sache Volens ergeben."

(Man bort braußen den Ruf bes Boltes: Es lebe Polen!)

"Frankreich, Bürger, ist das herz der Nationen, in ihm schlägt der Puls der ganzen Menschbeit. Und vor Allem, wenn es sich um eine Nation handelt, welcher man mit Necht den Namen Franzosen des Nordens gegeben hat; wenn es sich um ein Bolk handelt, das alle seine Iden und Bestrebungen mit dem französischen Bolk gemein hat; wenn es sich um ein Bolk handelt, welches steiselbe Sache unterstützt hat, immer mit uns sein Blut auf den Schlachtselbern vergossen hat, so bin ich sicher, hier die lebhaftesten und tiessten Sympathien zu sinden. Die einzige Frage, welche wir hier wohl erörtern müssen, ist die nach den Maßregeln, welche zur Verwirklichung desen zu ergreisen sind, was wir einstimmig wollen, zur baldigen Berwirklichung der Biederherstellung Polens."

(Der Ruf von außen: "Es lebe Polen!" ertont ftarfer.)

"Frankreich fürchtet nicht ben Krieg; Frankreich mit seiner Armee von 500,000 Mann, mit ber Nationalgarbe, welche bas gange Bolf in sich schließt, fürchtet nicht ben Krieg, und barum fann es mit ben Nationen eine feste Sprache führen. Darum fann es burch seinen Gebanken, burch feine 3bee gebieten, ohne zu bem Mittel seine Zuflucht zu nehmen, welches bie ultima ratio ber Monarchie war."

"Franfreich, vermöge feiner Rraft, welche ihm Riemanb ftreitig machen tann, Franfreich wird von jener wahrhaft repu-

blitanischen Politit Gebrauch machen, welche vor Allem auf bie Macht ber 3 bee, auf die Macht der Gerechtigfeit vertraut."

(Bon Reuem ertont ber Ruf ber Menge: Es lebe Polen!)

"Die polnische Frage ift nicht blos, wie man gern annehmen möchte, eine ritterliche Frage. In der polnischen Frage besträftigt der Berstand das, was das Derz eingiebt. Das Bolk hat mit einem bewunderungswürdigen Instinkt den Knotenpunkt der Frage getroffen. Es hat vollsommen begriffen, daß in der Wiederherstellung Polens die sicherste Stütze des Friedens und der Freiheit von ganz Europa liegt."

(Das Gefdrei ber Menge wird immer größer. Der Reb-

ner balt eine Beile inne und fahrt bann fort:)

"Ich sage, bag ber Bolfsgebanke auf bewunderungswürdige Beise ben Anoten ber Frage aufgefaßt und ihn aufgeloft hat, indem es die Idee der Auferstehung Polens mit ber Idee ber Freiheit verbindet."

"Die Biederherstellung Polens ift die einzige Garantie eines dauerhaften Friedens und der befinitiven Emangis

pation ber Bolfer."

"Die Welt weiß, was zu allen Zeiten bie glorreiche Beftimmung Polens gewesen ift, die Mission, ber es sich zu allen Zeiten geweiht hat. Als Polen noch lebte, war es ber Schilb ber Civilisation und bes Christenthums, und als man es nach ber Theilung getöbtet zu haben glaubte, bamals, als es nicht tobt war sondern nur schlief —"

(Ein furchtbarer garm unterbricht ben Rebner. Das Bolf bringt in ben Saal ein.)

Auszug aus bem Moniteur.

Am 22. Februar 1848 ging ich ben Duai d'Orfap entlang, in der Räbe ber Deputirtenkammer. Paris hatte sich wie ein Mann erhoben; die Bourgeoise voran, das Bolt hinter ihr. Die Opposition wallte auf, das Ministerium zitterte. Wiel 3tas lien hätte sich erhoben, der Sonderbund wäre besiegt, die Bersträge von 1815 zerrisen, die Revolution hätte von Neuem ihs ren glorreichen Jug durch Europa begonnen, — und Frankreich

allein sollte reaktionär bleiben? Erinnern Sie sich, hatte Thiers gesagt, daß wenn wir für die Inliregierung sind, wir vor Allem für die Revolution sind! Eine Anklageakte gegen die Minister sollte von Odison Barrot vorgelegt werden. In diesem Augenblick begegnete ich Bolowski. — Bohin kommen wir, sprach ich zu ihm, und was will Derr Barrot? Daffelbe, antwortete mir Bosowski, habe ich ihn so eben gefragt: Mein lieber Barrot, wohin führen Sie uns?

Achtzig Tage fpater hatte ber Burger Bolowefi bie Rolle Barrots übernommen. Satte ich nicht bas Recht gehabt, ihn zu fragen, mein lieber Bolowefi, wohin führen Sie une?

Das Uebrige ift bekannt. Die Nationalversammlung wurde buchstäblich aufgehoben, auf die Straße geworfen. Eine Stunde lang glaubte Paris eine neue Negierung zu haben. Weniger bekannt wird es sein, was die Ursache gewesen ift, daß die Demonstration verunglückte. Es ist von Interesse dies kennen zu lernen.

Bereits maren über bie polnische Krage bie Republifaner in ber Regierung und ihre Freunde außerordentlich abgefühlt. Die Intervention zu Gunften Volens, ober mas auf baffelbe binauslief, ber Rrieg mit Europa, ichien ihnen bas zu fein, was er in ber That war, ber univerfelle Sozialismus, die Revolution ber Menschheit vermittelft ber Initiative ber Regierungen. Bie alle Reulinge in ber Regierung batten fie gefühlt, bag vor ber traurigen Reaktat ber Thatfachen ihre ritterlichen Gefühle verfcmanben. In berfelben Gipung vom 15. Dai batte einer ber ehrenwertheften Manner ber Partei, Baffibe, bamale Minifter ber auswärtigen Angelegenheiten, erffart, bag in ben Augen ber Eretutivfommiffion bie Befreiung Volens eine Ungelegenbeit ber europäischen Souveranität fei, über welche bie frangofifche Republit allein zu entscheiben nicht bas Recht babe, und bag, wenn man megen einer bergrtigen Angelegenheit an die Waffen appellire, bies nichts anderes biege, als einen unentwirrbaren Rrieg übernehmen und gu Gunften

einer Nation baffelbe thun, was die heilige Aliang 1814 gu Gunften einer Opnaftie getban batte.

So war die Demokratie über die Frage selbst, welche der Demonstration zum Borwand diente, getheilter Meinung. Wie mußte dies erst der Fall sein, wenn man bemerkte, daß es sich nicht blos um Polen, sondern um Europa handelte? Daß die europäische und soziale Revolution der Zwed war und die polnische Intervention das Mittel? Die Sache der Petenten war im Boraus verloren. Um eine unwiderstehliche Reaktion hervorzurusen, reichte es bin, daß der Gedanke der Bewegung sich in seiner ganzen Wahrheit offenbarte. Dies ließ auch nicht lange auf sich warten.

Die Demonftration, in ihrem Urfprung gang natürlich und bem Unichein nach gegen ben Billen ber Klubchefe organifirt, batte bamit geenbigt, baß fie bie popularen Rotabilitäten mit fich fortriß. Blanqui zeigt fich; furchtfame Geifter erbliden in ibm ben Leiter, mas fage ich? Den fünftigen Erben ber Bewegung. Barbes, um biefe brobenbe Diftatur au beichworen und bereits alles verloren glaubend, fturgt fich in bie revolutionare Aluth. Er bemachtigt fich ber Tribune. 3m 3nter= effe von Euch allen, ruft er benen gu, welche gegen feine Beftigfeit protestiren. 3ch forbere, bas man ben Abgeorbneten ber Rlubs bas Bort giebt, um ihre Petition au verlefen. Die Vetition wird verlefen. Blanqui nimmt bas Bort. Er forbert bie Beftrafung ber Burgergarbe von Rouen, fpricht von Arbeit und von einer Menge andrer Dinge, welche Polen nichts angeben. Es mar bies ber Schluß von ber Rebe Boloweti's. Barbes übertrifft Blanqui und folaat eine Auflage von einer Milliarbe auf bie Reichen bor. Suber enblich, in einer ploblichen Infpiration, für welche er allein bie Berantwortlichfeit übernimmt, fpricht bie Auffofung ber Berfammlung aus und giebt ben Musichlag ju Gunften von Barbes. Die Reprafentanten gieben fich gurud. Barbes und feine Freunde begeben fich aufs Stabthaus. Blanqui und bie Geinigen erichienen bort nicht. Bas nun folgte war nichts als bie größte Unordnung. Die mit großer Nühe versammelten Nationalgarben fanden keinen Biderstand. Das Bolt war verschwunden, wie ein Gewitterregen. Es fand offenbar, daß diejenigen, welche foviel vom Handeln sprachen, nur Schönredner wie die Andern waren; es hosste nichts von allen diesen Regierungen, welche man mit seiner Hülfe wie das Pflaster umwühlte, darum war es auseinander gegangen, als die Bersammlung aufgelöst und die Sihung aufgehoben war, sich von der Aufregung des Tages zu erbosen.

Die Demonstration vom 15. Mai, rein parlamentarisch in ihrem Beginn, regte außer ber Alles beherrschenden Arbeitsfrage zwei andere sehr gewichtige Fragen an: eine konstitutionelle Frage, ob nämlich in einer Nepublik bas Recht Frieden zu schließen und Krieg zu erklären ber Negierung zusteht; eine politische Frage, ob nämlich unter ben besondern Umständen, in welchen sich die französische Republik drei Monate nach der Februarrevolution befand, es für das Land nüplich sei oder nicht, Krieg zu führen.

Die Demonstration vom 15. Mai löste vermittelft eines doppelten Irrthums beibe Fragen affirmativ. Indem die Männer bes 15. Mai die Regierung zum Kriege drängten, um den Bunschen der demofratischen Minorität zu bienen, rechtsertigten sie im Boraus die römische Expedition, welche von der Regierung unternommen wurde, um den Interessen der konservativen Majorität zu dienen.

Bas die Sache selbst betrifft, welcher man am 15. Mai durch einen propagandistischen Krieg dienen wollte, so ist in Wahrheit zu sagen, daß diese Sache schneller und sichrer durch die Intervention, als durch den Frieden verloren gewesen wäre. Die Juliregierung hätte mit unendlich mehr Vortheil als die Kebruarrepublik, Polen Hülfe bringen können. Ihre Armeen hätten in ihrem Gesolge nicht jene erschreckende soziale Frage gehabt, durch welche die republikanische Regierung so sehr in Berlegenheit gesett wurde. Ein Staat hat nach Außen nur so viel Macht, als er aus Innen schöpft. Wenn das innere Leben ausgeht, so wird er sich vergebens bemühn, nach Außen zu

wirken. Seine Birksamkeit wird sich gegen ihn selbst kehren. Rach der Februarrevolution war die innere Frage Alles. Die republikanische Partei hat dies nicht hinlänglich begriffen, so wenig, wie sie den ganzen Ernst ihrer Stellung begriffen hat. Die Regierung war ohne Geld, ohne Pferde, ohne Solvaten. Die Diskussionen in der konstituirenden Nationalversammlung haben enthüllt, daß nach dem Februar die Armee nicht mehr als 60,000 Mann disponibel hatte. Der Handel rief um Erbarmen, der Arbeiter war ohne Arbeit; wir hatten nicht, wie unste Väter von 89 und 93, 45 Millionen Nationalgüter in Bänden und wir sprachen vom Kriege.

Sehen wir den Fall, daß trot aller dieser Schwierigkeiten die Erekutivkommission und die Nationsversammlung, ihrer propagandistischen Eingebung folgend, eine Armee über die Alpen, eine andre an den Rhein geschickt hätten, daß sie den Ausstand auf der Palbinsel unterstützt, provoziert, die deutsche Demokratie fortgerissen, die Fackel der polnischen Nationalität wieder angezündet hätten. Sosort war die soziale Frage in Italien und im ganzen deutschen Bund aufgeworfen. Und da diese Frage nirgends begriffen und gelöst war, so begann alsbald die konfervative Reaktion, und nach einem europäischen Februar hätten wir einen europäischen 17. März, 16. April, 15. Mai und europäische Junitage gehabt.

Glaubt man, daß Ungarn, das gegen Ende des Zahres 1848 durch einen unverzeihlichen nationalen Egoismus Defterreich andot, gegen Italien zu marschiren, glaubt man, sage ich, daß Ungarn, einmal befriedigt, die demokratische Bewegung unterstützt hätte? Eben so wäre es überall der Fall gewesen; der liberale, aber noch nicht sozialistische Theil der Länder, welche wir befreien wollten, hätte sich mit den Regierungen verbündet: und was wäre dann unfre Lage gewesen? Es ist peinlich, es zu sagen: wir hätten uns ganz Europa gegenüber in derselben Lage befunden, in welcher wir uns in der römischen Angelegenheit vor Kurzem befanden, nur mit dem Unterschied.

bag wir bier Sieger find und bort unfehlbar befiegt worden waren.

3d für meine Berfon, von ber Rustofiafeit noch mehr als von ber Donmacht unfrer Baffen jum Erfolg ber Revolution überzeugt, batte nicht gezögert, mich in bem Representant du peuple gegen bie Demonftration bom 15. Mai auszusprechen. 36 glaubte nicht, bag Franfreich, beunruhigt burch bie ungludliche Proletariatefrage, welche einen Aufschub weber erleiben fonnte, noch wollte, noch burfte, in ber Lage war, ber Löfung auszuweichen und bas Ausland mit Krieg zu übergiehn. bielt außerbem bie ötonomifden Mittel, wenn wir fie nur angumenben mußten, bem Ausland gegenüber für eben fo mirtfam, als alle Armeen bes Ronvente und Raiferreichs, mabrent eine bewaffnete, mit bem Sozialismus verbundete Intervention, alle Bourgeois und Bauern Europa's gegen une aufregen murbe. Bas endlich bie Rationalitäten betrifft, welche wir beichüten follten, fo war ich überzeugt, bag bie Saltung Kranfreiche für fie ber befte Schut und bie befte Gulfe fein murbe. Rom, Benebig, Ungarn find ber Beweis biervon; fie erlagen eine nach bem anbern bei ber nachricht, bag bie Demofratie in Paris befiegt war. Die Wahl vom 10. Dezember bat für bie infurgirten Bolfer bie Bebeutung einer verlornen großen Schlacht gehabt. Der Tag vom 13. Juni ift ihr Baterloo gewefen. Benn in biefem Augenblid bie Kreibeit unterliegt, fo geschiebt bies nicht barum, weil wir fie nicht unterftutt baben, fonbern weil wir fie ermorbet baben. Suchen wir nicht unfre Rebler burd unfer Unglud ju rechtfertigen. Die Demofratie wurde auf allen Bunften Europa's triumphiren, wenn wir fie als Blebejerin gewollt batten, ftatt, bag wir fie als Ronigin wollten.

Trop meiner öffentlichen Opposition gegen bie Demonstration vom 15. Mai, wurde ich im Stadthaus als Mitglied der neuen Regierung bezeichnet. Ich weiß nicht, wem ich diese gefährliche Ehre verdanke, vielleicht meinem unglücklichen Laudsmann und Freund, dem Kapitan Laviron, welcher in Rom den Märtyrertod flerben sollte. Ich kann mich jedoch nicht enthalten, zu benken, daß, wenn ich am Morgen bes 15. Mai, ben vierten Theil ber Rebe Boslowski's veröffentlicht hätte, ich am Abend unfehlbar gefangen genommen, nach Bincennes geschafft, vor ben Hof von Bourges gebracht und sodann zu Doullens eingesperrt worden wäre, um mich zu lehren, daß man über Interventions = und Reutralitätspolitif ordentliche Iveen haben muß. D politische Gerechtigkeit! du Trödserin mit falschen Gewichten! Wie viel Infamie hängt an beiner Bagschaale.

So entwickelte sich bie Reaktion mit ber Regelmäßigkeit eines Uhrwerks und verallgemeinerte sich bei jeder Konvulsion der republikanischen Vartei.

Am 17. Marg hatte fie gegen Blanqui und die Ultrademofraten auf bas Zeichen Louis Blanc's begonnen.

Am 16. April hatte fie fich gegen Louis Blanc bei bem Trommelwirbel Lebru Rollins fortgefest.

Am 15. Mai richtete fie sich gegen Lebru Rollin, Flocon und bie Manner, welche bie Reforme repräsentirten, burch Baftice, Marraft, Garnier Pagies, Marie Arago, Duclerc, welche bie Majorität ber Regierung bilbeten und ben National zum Organ hatten.

Die Reaktion traf zwar unmittelbar nur bie energischsten Demokraten, welche durcheinander ergriffen und in eine und bieselbe Razzia vermengt wurden: Bardes, Albert, Sobrier, Blanqui, Flotte, Raspail, den General Courtais, und bald auch Louis Blanc und Caussidiere. Wenn jedoch Ledru Rollin und Flocon in ihren Personen nicht von diesem Schlag getroffen wurden, so ging doch ihr Einsluß am 15. Mai unter, gleichwie der Louis Blanc's am 16. April untergegangen war. Bei den politischen Reaktionen sind die Insurrektion und die Regierung, unter welcher sie geschieht, immer solidarisch mit einauber verbunden.

Balb werben wir bie Republifaner bes National, bie letten von Gestern, ihrerseits fallen und ben Republifanern von Deute weichen febn. Balb werben bie Doftrinars nach ihnen tom=

men, welche vermittelft einer Bahlcoalition bie Regierung ber Republit ergreifen und fich einbilden werben, eine usurpirte Erbicaft wieder an fich reißen zu können.

Enblich breht sich ber Triumphwagen ber Realtion jum letten Mal um seine Achse, die Regierung tehrt zu ihren Urbebern zurück, zu ben katholischen Absolutiften, über welche hinaus es keinen Rückschritt mehr giebt. Alle diese Menschen folgen demselben Borurtheil, und werden der Reihe nach als Märtyrer und Opfer fallen, dis endlich die Demokratie durch einen
einzigen Schlag des allgemeinen Stimmrechts alle ihre Gegner
zu Boden wirft und zu ihren Lertretern Männer wählt, welche
ftatt den Fortschritt von der Regierung zu verlangen, ihn von
der Areibeit begebren.

Am 15. Mai beginnt für die Februarrevolution die Aera ber politischen Rache. Die provisorische Regierung hatte ben Bersuch vom 17. März, wie den vom 16. April, verziehen. Die Nationalversammlung verzieh troß der Barnung Flocons nicht den 15. Mai. Die Gewölbe der Thürme von Vincennes nahmen die traurigen Opfer dieses abscheulichen Borurtheils, Blanqui, Bardes, auf, welche die eine Hälfte ihres Lebens bereits in den Staatsgesängnissen zugedracht haben. Der Unglüslichste von Allem war Puber, welcher nach fünfzehnjährigem Gefängnisk kaum dem Tageslicht zurüchgegeben, nach Frankreich kam und selbst seine Berurtheilung zu lebenslänglicher Haft forderte, um einer demagogischen Versämmbung entgegen zu treten. Werin bestand das Verbrechen aller dieser Männer?

Im Jahre 1839 unternahmen es Barbes und Blanqui gemeinschaftlich, in der Hoffnung auf den Beitritt des Bolkes, durch einen kühnen Handstreich, dem Aergerniß des Krieges, um Ministerporteseuilles ein Ziel zu sehen, wescher seit dem ersten Regierungsjahr Louis Philipp's das Land entehrte. Hatten diese Männer Unrecht, daß sie wegen der schamlosen Kabalen der Regierung zu 200 Frs. an das Bolk, an die Majorität der Bürger, an das allgemeine Stimmrecht appellirten? Die Appellation wurde nicht gehört. Mit zehn Jahren Kerker mußten die beiden Berschwornen ihr Attentat gegen das Monopol büßen.

Im Jahre 1848 macht sich ber unermübliche Blanqui, fortsgerissen burch eine jener stürmischen Bewegungen ber Menge, welcher selbst die einflußreichsten Tribunen nicht widerstehn, zum Organ eines Gebankens, der, wie alles ihm sagt, der Gebanke des Bolkes ift, den vor 18 Jahren die Najorität der Bourgeoiste getheilt hatte. Bardes, den der Schrecken zu Irrthümern verleitet, tritt Blanqui entgegen, indem er seine Borschläge übertreibt und zum dritten Mal in drei Monaten Neaktionär wird, um sein Land vor einer unmöglichen Diktatur zu retten. Sechen wir den Fall, diese beiden Männer hätten nur einen Augenblick übereinstimmend gehandelt, nehmen wir an, daß die von Huber unvermuthet ausgesprochene Auslösung verdereitet oder im Boraus organisirt worden wäre, wer kann sagen, was heute aus der Revolution und aus Europa geworden wäre?

Dies sind tiefenigen, welche die Furcht der Landleute als bose Geister, losgelassen über die Erde, um die Welt in Brand zu stecken, sich vorstellt. Dies sind die Männer, welche das konstitutionelle Spstem seit 18 Jahren zu seinen Sühnopfern gemacht hat und welche nicht die letzten sein sollten. Lamartine hat in einer seiner poetischen Ergießungen vor der gesammten Nationalversammlung gesagt, daß er sich einmal Blanqui genähert habe, wie der Blihableiter der Wolke, um derselben ihr tödliches Fluidum zu entloden. Durch seine vielen Träume von wilden Männern und Riesen hat Lamartine damit geendigt, sich für einen kleinen Däumling zu halten. Es ift jedoch nicht ganz seine Schuld, wenn unfre Geschichte seit dem Februar einem Feenmährchen gleicht. Wann werden wir endlich aushören, Thron und Revolution zu spielen? Wann werden wir wirklich Menschen und Bürger sein?

## X.

# 23-26. Juni.

#### Reaktion Cavaignac's.

Benn inbeg, fo merbet 36r mir noch immer entgegnen, bie proviforifde Regierung aus gleichartigern Elementen, aus energischern Mannern ausammengesett gewesen mare, wenn Barbes und Blanqui, ftatt fich gegenseitig Opposition zu maden, fich batten verftanbigen tonnen, wenn bie Bablen ein Monat früher flattgefunden batten, wenn bie Sozialiften eine Beit lang mit ihren Theorien nicht bervorgetreten maren, wenn . . . menn . . . menn zc., geftebt es nur ein, bag bie Dinge gang anbere gefommen maren. Die provisorifche Regierung batte bann bie Revolution in 14 Tagen beendigt, Die Nationalversammlung, gang aus Republifanern beftebend, murbe ihre Aufgabe gefaßt und erfüllt baben; wir batten meber einen 17. Marg, noch einen 16. April ober 15. Mai gehabt; und Du, fpitfindiger Siftorifer, mas murbe aus Deiner Theorie von ber Donmacht ber Staatsgewalt und ber revolutionaren Unfabigfeit ber Regierung gemorben fein!

Last uns dies untersuchen, und da Thatsachen im Ueberfluß vorhanden find, so wollen wir Thatsachen anführen. Der 17. März, der 16. April, der 15. Mai haben Euch nicht überzeugt. Ich will Euch eine Geschichte erzählen, welche Euch zum Nachdenken veranlassen wird. Borber wollen wir uns indeß ein wenig barüber verftändigen, was Geschichte ift.

Es giebt zwei Arten, die Geschichte zu ftubiren. Die eine will ich bie providentielle Methode nennen, die andre ift die philosophische Methode.

Die erfte besteht barin, baß man bie Ursache ber Ereigniffe entweder in einem höhern Billen erblidt, welcher von oben ben Lauf ber Dinge leitet und Gott ift; ober in einem menschlichen Willen, welcher augenblidlich so gestellt ift, baß er auf die Ereignisse nach seiner freien Billfür, gleich wie Gott, wirkt. Diese Methode schließt nicht absolut jede Absicht und jeden sp-

flematifden Borbebacht in ber Geschichte aus. Diefe Abficht bat indeß nichts Rothwendiges in fich; fie tonnte jeden Augenblid nach bem Belieben ihres Urbebere wiberrufen werben; fie bangt gang bon ben Entichließungen ber Verfonlichfeiten und von bem fonveranen Billen Gottes ab. Eben fo wie Gott, nach ben Theologen, aus ber gegenwärtigen Belt eine Unendlichfeit von verschiebenen Belten batte ichaffen fonnen, eben fo batte bie Borfebung ben Lauf ber Ereigniffe auf unendlich viele anbre Beifen leiten tonnen. Benn a. B. Alexander ber Große flatt im breifigften Jabre au fterben, bis jum fechezigften gelebt batte; wenn Cafar bei Bbarfalus befiegt worben mare; wenn Ronftantin feine Refibeng nicht nach Bogang verlegt batte; wenn Rarl ber Große bie weltliche Macht ber Dabfte nicht begrundet ober befestigt batte, wenn bie Baftille am 14. Juli nicht genommen worben ware, ober eine Abtheilung Grenabiere bie Bolfsvertreter aus bem Ballfaal vertrieben batte, wie es bie Grena-Diere Bonaparte's ju St. Cloub thaten, murbe ba nicht, fragt ber providentielle Siftorifer, bie Civilisation einen andern Lauf genommen, wurde ber Ratholigismus benfelben Charafter beibehalten haben, und wurde nicht Beinrich V. ober Louis XVII. Ronig fein?

Man sieht, daß diese Theorie nur die Theorie des Jufalls ift. Bas der Gläubige Borsehung nennt, nennt der Steptifer Glück. Dies ist Alles eins. Fieschi und Aliband, welche durch den Königsmord den Triumph der Demokratie zu beschleunigen glaubte. Boussuck, welcher die allgemeine Geschichte auf die Errichtung der katholischen, apostolischen und römischen Kirche zurücksührte, waren aus derielben Schule. In der historischen Bissenschaft besteht kein Unterschied zwischen dem absoluten Pyrrhonismus und dem tiessten Aberglauben. Diese Politik der letzten Regierung, diese trop ihrer pomphasten Worte spekemlose Politik des Schaukelns und des Suchens von Auswegen, ist im Grunde eben so viel werth, als die Gregors VII. Dieser Schlendrian versolgte wie der Katholizismus seine Ents



wicklung in ber tiefften Blindheit und ohne zu wiffen, an wel-

Obwohl die philosophische Methode anerkennt, daß die besondern Thatsachen nichts Nothwendiges in sich schließen und unendlich mannigsaltig sein können, nach der Willfür berer, welche sie hervordringen, betrachtet sie dieselbe doch als abhängig von allgemeinen Gesehen, welche der Natur und der Menscheit inhäriren. Diese Gesehe sind der ewige, unveränderliche Gesanke der Geschichte. Die Thatsachen, welche sie zur Erscheinung bringen, sind, wie die Schriftzeichen, welche das Wort, und wie die Wörter, welche die Ideen ausdrücken, die willfürsliche Seite der Geschichte. Sie würden unendlich veränderlich sein können, ohne daß der ihnen innewohnende Gedanke darunter leibet.

Auf biese Weise, um ben mir gemachten Einwurf zu beantworten, war es möglich, baß bie provisorische Regierung aus andern Männern zusammengesett war, baß Louis Blanc keinen Theil baran nahm, baß Blanqui und Barbes nicht durch ihren nebenbuhlerischen Einstuß bie bereits so verworrene Lage der Dinge noch mehr verwirrten, daß die Majorität der Nationalversammlung demokratischer war; Alles dies sage ich, und vieles Andre noch war möglich. Die Ereignisse würden ganz verschieben von benen gewesen sein, welche wir gesehn haben. Dies ist die accidentielle, faktische Seite der Geschichte.

Aber die Folge ber revolutionären Entwicklung, innerhalb welcher die moderne Welt sich bewegt, eine Folge, welche selbst aus der Beschaffenheit des menschlichen Geistes entspringt, ist gegeben, dazu ein von aller Welt eingestandenes und zugleich von aller Welt bekämpftes Borurtheil, nach welchem es der über der Nation errichteten Autorität zusommt, die Initiative bei den Neformen zu ergreifen und die Bewegung zu leiten; und wenn dies der Fall ift, dann, behaupte ich, mußten die Ereignisse, welche daraus folgten, möchten sie glückliche oder unglückliche sein, den Ausdruck des Kampfes darstellen, welcher sich zwischen der Tradition und Nevolution entspinnen sollte.

Alle Berfälle, welchen wir feit bem Febrnar beigewohnt haben, erhalten ihre Bedeutung aus bieser doppelten Boraussehung. Auf der einen Seite eine ökonomische und soziale Revolution, welche, wenn ich so sagen darf, wie eine Bachtablösung sich einer Reihe von zwanzig vorhergehenden politischen, philosophischen, religiösen Revolutionen aufdrängt; auf der andern Seite ein unüberlegtes Bertranen auf die Initiative der Negierung, eine Folge der seudalen Sitten. Noch einmal, die Februarzrevolution konnte einen andern Ausgang, andere Schauspieler, verschiedene Nollen oder Motive haben. Das Schauspiel konnte ein Melodrama sein, statt einer Tragödie; der Sinn, die Moral des Stückes blieb vieselbe.

Nach diesem philosophischen Begriff der Geschichte klassisizizen sich die allgemeinen Thatsachen, erzeugen sich einander mit einer dialektischen Nothwendigkeit, welche selbst in den positiven Bissenschaften nirgends übertroffen wird; und da es der Bermunft möglich ist, die Philosophie davon zu geben, so ist's auch der menschlichen Klugheit möglich, ihren Lauf zu lenken. In der providentiellen Theorie ist die Geschichte dagegen nur ein romanhaftes Imbroglio ohne Prinzip, ohne Bernunft, ohne Iwed; ein Argument für den Aberglauben wie für den Atheismus, das Aergenis des Berstandes und des Derzens.

Bas den Glauben an die Vorsehung aufrecht erhält, ist die unfreiwillige Bermischung der Gesetze der Gesellschaft mit den Zufällen, welche das Inseenesehen derselben ausmachen. Der große Sause bemerkt eine gewisse Logik in den allgemeinen Thatsachen und bezieht die einzelnen Thatsachen, deren Iweck und Nothwendigkeit er nicht entreckt, weil diese Nothwendigkeit in der That nicht vorhanden ist, auf dieselbe Quelle zurück. Er schließt daraus auf einen providentiellen Willen, der unumschränkt die kleinsten wie die größten Ereignisse, das Jufällige wie das Nothwendige regiert, was ganz einsach ein Widerspruch ist. Für uns ist die Vorsehung in der Geschichte dasselbe, was die übernatürliche Offenbarung in der Philosophie, die Willtür bei der Regierung, der Nißbrauch beim Eigenthum ist.



Bir werben in bem Ereignis, welches ich zu erzählen habe, sehn, wie, mahrend die Demofratie auf der einen Seite und die konservative Partei auf der andern benselben Leidenschaften gehorchen und sich mit gleicher Bestigkeit bemühen, auf die Ereignisse einen ihren Iden günstigen Eindruck auszuüben, wie, sage ich, die Geschichte sich nach ihren eigenen Gesehen mit einer spllogistischen Strenge entwickelt.

Die provisorische Regierung hatte in aller Form bas Recht auf Arbeit garantirt. Diese Garantie batte fie fraft ihrer angeblichen Initiative gegeben und bas Bolt batte fie als folde angenommen. Diefe Berbindlichfeit mar von beiben Geiten im beften Glauben übernommen worben. Bie viel Menfchen, felbft unter ben erbitteriften Gegnern bes Sozialismus, murben in Franfreich am 24. Februar geglaubt baben, bag es einem fo fraftig organifirten, fo reich mit Gulfemitteln verfebenen Staat. wie bem unfrigen, unmöglich fei, einigen hunderttaufenb Arbeitern Arbeit ju fichern? Die Sache fcbien fo leicht, fo einfach; bie leberzeugung war in tiefer Begiebung fo allgemein, taß felbft biejenigen, welche gegen bie neue Ordnung am meiften widerspenftig waren, fich gludlich geschätt batten, wenn fie um biefen Preis bie Revolution batten beenbigen fonnen. Ueberbies tonnte man nichts abbingen. Das Bolf war Berr, und wenn es, nachdem es bes Tages Laft und Site getragen batte, jum lobn für feine Souverainitat nur fortzuarbeiten verlangte, fo tonnte es wohl mit gutem Recht für ben gerechteften Ronig und für ben gemäßigften Eroberer gelten.

Drei Monate waren ber provisorischen Regierung zur Erfüllung ihrer Berbindlichkeit bewilligt worden. Die brei Monate waren versiossen und die Arbeit war nicht gekommen. Da die Demonstration vom 15. Mai in die Berhältnisse einige Unordnung gebracht hatte, so war der vom Bolf auf die Regierung gezogene Bechsel erneuert worden; allein der Berfalltag nahte heran, ohne daß man an die Bezahlung des Bechsels alauben kounte.

- Last 3hr une arbeiten, hatten bie Arbeiter gur Regierung

gefagt, wenn bie Unternehmer ihre Geschäfte nicht wieber aufnehmen tonnen.

Diefem Borfclag ber Arbeiter fette bie Regierung eine breifache Einrebe entgegen.

- 3ch habe tein Gelb, fagte fie, und folglich fann ich Guch teinen Lobn garantiren.
- 3ch weiß nicht, was ich mit Euren Produkten machen und an wen ich fie verkaufen foll.
- Und wenn ich fie felbft verkaufen könnte, so wurde ich darum um keinen einzigen Schritt weiter fein, weil die freie Induftrie alsdann durch meine Konkurrenz gestört und mir ihre Arbeiter überweisen wurde.
- In biefem Falle übernehmt alle Induftrie, alle Eransporte, felbft ben Acterbau, wiederholten bie Arbeiter.
- Ich tann nicht, antwortete bie Regierung. Ein folches Spstem würde Kommunismus, absolute und universelle Stlaverei sein, wogegen die ungeheure Majorität der Bürger protestirt. Sie hat dies am 17. März, am 16. April, am 15. Mai bewiesen; sie hat dies bewiesen, indem sie uns eine Bersammlung schidte, welche zu neun Zehntheilen aus Anhängern der freien Konfurrenz, des freien Handels, des freien und unabhängigen Eigenthums besteht. Bollt Ihr, daß ich gegen den Billen von 35 Millionen Bürgern handle, gegen Euren eignen Billen, unglückliche Arbeiter, die Ihr mich von der Diftatur am 17. März gerettet habt?
- So gebt uns also Krebit, firedt uns Rapitalien vor, organisirt von Staatswegen bie Rommandite.
- Ihr habt mir tein Unterpfand zu bieten, bemerkte bie Regierung. Und sobann habe ich Euch bereits gesagt, wie Jebermann weiß, bag ich fein Gelb babe.
- Der Staat hat Kredit zu geben und nicht zu nehmen, hat man uns gesagt, und wir haben es nicht vergessen. Ereirt ein Papiergelb; wir acceptiren es im Boraus und werden bewirken, daß es auch die Andern annehmen.
  - 3mangecoure, Affignaten! antwortete mit Bergweiflung

bie Regierung. Ich kann wohl bie Bezahlung erzwingen, aber nicht ben Berkauf. Guer Papiergeld wird in brei Monaten entwerthet sein und Guer Elend wird sich nur verschlimmern.

— Die Februarrevolution bedeutet also nichts! fagten fich mit Unruhe die Arbeiter. Muffen wir nun bafür fterben, baß wir fie gemacht baben?

Die provisorische Regierung konnte weber bie Arbeit organistren, noch Kredit geben; sie ging übrigens benselben Schlenbrian, wie alle Regierungen; sie hatte gehofft, daß mit ber Zeit und mit ber Ordnung auch das Bertrauen zurückkehren werbe; daß es hinkeichen wurde, bis dahin ben Arbeitermassen, welche man nicht ihrer Roth überlassen konnte, eine Unterflühung für ben Lebensunterbalt zu geben.

Darauf berubte ber Bebante ber Rationalwertftatten, ein Gebante ber reinften Menichlichfeit und ber beften Abficht, allein ein ichlagenbes Gingeftanbnig ber Donmacht. Es mare veinlich. ja vielleicht gefährlich gewesen, ben Menichen, welche einen Augenblid an ibre bevorftebende Emangipation geglaubt batten. au fagen, fie follten in ibre Berfftatten gurudfebren, von neuem Die Gunft ibrer Bringipale anfleben. Dies mare fur Berrath an bem Bolfe gehalten worben, und bie gum 15. Mai mar bas Bolf, wenn es nicht bie Regierung mar, Konig. Undererfeits batte bie proviforiiche Regierung balb eingefebn, bag eine ofonomifche Umgestaltung, fo wie fie nothwendig gewesen mare gur Befriedigung bes Bolles, gar nicht Staatsfache war; fie batte erfahren, baß bie Ration fich gegen biefe revolutionaire Methobe ftraubte; fie fubite mehr und mehr, bag bas, mas man ibr unter bem Ramen Organisation ber Arbeit vorgeichlagen und mas man für fo leicht gehalten batte, ihr unmoglich war. Indem fie feinen Ausweg aus biefem Labprinth fab. batte fie bas Mittel ergriffen, in ber Erwartung ju bleiben und au gleicher Beit, mabrent fie bie Bieberaufnahme ber Gefcafte nach ibren beften Rraften beforberte, Die arbeitelofen Arbeiter au ernabren, woraus ihr ficher Riemand ein Berbrechen machen fonnte.

hier wiegte fich indes bie Regierung in ber unbeilvollften Gelbfitauschung.

Seit der Riederlage vom 15. Mai erhob die doktrinäre Partei, in Berbindung mit der absolutistischen, ihr Haupt. Sie war es, welche die Regierung und die Nationalversammlung regierte und auf der Tribine und in ihren Journalen, dem, wenn ihr wollt, republikanischen, aber vor Allem konservativen Frankreich das Stichwort gab. Während die Demokraten, dadurch, daß sie die Staatsgewalt so sehr drängten, im Begriff waren, sie aus den Händen zu verlieren, machten sich die Doktrinärs, getrieben von den Zesuiten, fertig, sie von Neuem zu ergreisen. Die Gelegenheit ichien günftig, sie konnten sie sich nicht entschlüpfen lassen.

Die Gegner der Regierung gaben also vor, daß die Bieberherstellung ber Ordnung und folglich die Rückfehr des Bertrauens unverträglich sei mit der Existenz der Nationalwerkstätten; daß, wenn man ernstlich die Arbeit sich erholen lassen wollte, man damit anfangen muß, diese Berkstätten aufzulösen. So daß die Regierung sich in einem doppelten Kreis eingeschlossen, und angesichts der vielfältigen Unmöglichteiten in die Enge getrieben befand, sei es nun, daß sie den Arbeitern Arbeit oder nur wenigstens Kredit verschaffen wollte, sei es, daß sie dieselben nach Sause schieden wollte, oder sich entichloß, sie eine Zeit lang zu ernähren.

Die Reaktion zeigte sich um so weniger zu Unterhandlungen geneigt, als sie, nicht ohne Grund, dachte, daß die Rational-werkftätten, welche damals mehr als 100000 Menichen zählten, das Bollwert des Sozialismus wären; daß man, wenn diese Armee einmal zerstreut wäre, mit der Demofratie und mit der Exekutivkommission leichtes Spiel haben würde. Bielleicht dachten sie, daß es auf diese Beise möglich sei, der Republik noch vor der Diskutirung der Konstitution den Garaus zu machen. Der Plan war gut ausgedacht; sie waren entschlossen, die Geslegenheit zu ergreisen und ihr Glüd zu benuhen. Diese Mensichen, so tiplich gegen Bankerott, wo es sich um ihre Renten

handelt, waren bereit, bas von ber provisorischen Regierung im Namen bes Landes gegebene Bersprechen zu verlegen, ben Arbeitern gegenüber, in Bezug auf die Garantie ber Arbeit, ben Bankerott zu erklären und nach Bedürfniß biesen Bankerott mit Gewalt zu unterstützen.

Unfre Lage war alfo bie:

Als Preis der Februarrevolution und in Folge der Ansicht, welche man über das Besen der Staatsgewalt hatte, war zwischen der provisorischen Regierung und dem Bolt die Uebereinstunft getroffen worden, daß dieses sich seiner Souveränität entäußerte und daß die Regierung, indem sie Gewalt übernahm, sich verpflichtete, binnen drei Monaten die Arbeit zu garantiren.

Da die Ausführung bes Bertrags unmöglich war, fo weigerte fich bie Rationalversammlung ihn zu unterschreiben.

Es waren jest nur noch zwei Dinge möglich. Entweber mußte ein Bergleich eintreten, ober es mußte eine Rataftrophe geben, wenn beibe Parteien bartnädig waren.

Den Einen gebot die Menichlichkeit, die Achtung vor bem beschwornen Borte, die Sorge für den Frieden; den Andern die finanziellen Berlegenheiten der Republit, die Schwierigkeiten der Frage, die bargethane Inkompetenz der Staatsgewalt, sich in einen Beraleich zu schiefen.

Dies wurde in ben von ihren Abgeordneten repräsentirten Rationalwertstätten, vor Allem aber von ihrem neuen Direktor Lalanne und von dem Minister ber öffentlichen Arbeiten Trelat eingesehn, welcher sich in diesen beweinenswerthen Tagen als ein Mann von Berg zeigte und seine Schuldigkeit that.

Da bieser Theil ber Thatsachen, welche sich auf ben Juniausstand beziehn, bis jest sehr im Dunkeln geblieben ift, ba selbst der Bericht der Untersuchungskommission über die Juniereignisse keine Erwähnung davon gethan hat, und da gleichwohl bier die Ursache dieser blutigen Tage zu sinden ist, so werde ich hier in meiner Erzählung etwas genauer und umständlicher fortsahren. Das Bolt muß wissen, mit was für Feinden es zu ihun hatte, und wie Nevolutionen hinaus eskamotirt werden; die Bourgeoisse ihrerseits muß wissen, wie man ihre Furcht ausbeutet, und welche Intriganten sich ihrer Gefühle der lopalen Mäßigung zum Ruten einer verabscheuungswürdigen Politik bedienen. Die vorzüglichsen Mitheilungen hat mir Lalanne selbst gegeben, welcher mir bei dieser Gelegenheit eine Freundlichkeit bewiesen hat, wofür ich ihm hier nicht genug danken kann.

Die Erefutipfommiffion batte eben ein Minifterium gebilbet. Am 12. Mai murbe Trelat jum Minifter ber öffentlichen Arbeiten ernannt, ein Departement, welchem die Gorge für bie Nationalwertstätten oblag. Er fiebt fogleich bie Befahr ber Sachlage ein und fucht obne Bogern Mittel, ibr zu begegnen. Trot ber burch ben Zag vom 15. Mai berbeigeführten Berwirrung, fest er am 17ten eine Rommiffion ein, welche er beguftragt, ibm über bie Rationalwerffatten einen Bericht abauftatten und ibm eine lofung vorzuschlagen. 2m folgenben Tag, am 18ten, tritt biefe Rommiffion aufammen; fie beratbfolagt, ohne ben gangen Tag über ibre Gibung auch nur einen einzigen Augenblid aufzubeben. In ber folgenben Racht wird ber Bericht abgefaßt, ber Rommiffion am Morgen bes 19ten porgelefen, biefutirt und beschloffen in biefer zweiten Gibung, fovirt und auf ber Stelle bem Minifter überfenbet. Nachbem Trelat bie Borlefung beffelben angebort, erflart er, bag er alle Schlußfolgerungen beffelben ju ben feinigen macht; er giebt Befehl, ibn fofort bruden ju laffen und am 20ften batte bie Nationalbruderei binnen zwei Stunden bie für bie fonftituirenbe Berfammlung und für bie wichtigften Abminiftrationen bestimmten 1200 Exemplare abgezogen. Die Bertheilung follte an bemfelben Zaa ftattfinben.

Plötlich wird der Befehl gegeben, die Bertheilung zu verschieden. Richt ein Exemplar darf das Rabinet des Ministers verlassen. Die Exekutivkommission hat es so beschlossen. Sie fürchtet, daß die Schlußfolgerungen des Berichts, daß gewisse in demselben enthaltene Prinzipien, unter Andern das Recht auf Arbeit, in der Rationalversammlung eine heftige Opposition erre-

gen könnten. Seit dem 15. Mai zeigen fich feindselige Leidenschafsten. Man muß ihnen keinen Borwand zum Ausbruch geben. Während Kühnheit allein die Exekutivkommission retten konnte, über-ließ sich diese der Furcht. Die Stunde ihres Rücktrittes hatte geschlagen.

Der Minifter, von Unfang an auf ber flugen und qualeich rabitalen Babn ber Reform, auf welche er fich einließ, aufaebalten, läßt fich nicht abichreden. Er fucht minbeftens bie fdreienbften Digbrauche ju entfernen, melde bie Rommiffion ibm bezeichnet batte; allein er erbalt von bem jungen Direftor. ber von Anfang an ber Ginrichtung ber Rationalwerffiatten porgeftanden batte, nur erfolgloje Berfprechungen. fagen fonnen, bag ein ungludlicher Genius unablaifig barnach firebte, bas Uebel unbeilbarer zu machen, indem er aleichzeitig beffen Beilung hinderte. Ginige Tage gingen fo in unnuben Bemühungen verloren. Trelat wollte die Tragbeit befiegen, welche er antrifft, feinen Befehlen mehr Autorität verschaffen, fich mit befähigteren Leuten umgeben. In Diefer Abficht refonftituirt er bie Kommission und läßt erfahrne Abministratoren in Diefelbe eintreten, welche verschiedene minifterielle Devartements reprafentiren. Diefe Rommiffion tritt am 26. Mai unter bem Borfit bee Miniftere aufammen. Gie ernennt ben Direftor und erkennt balb, baß fie nichts von ibm zu erwarten bat. wird an bemfelben Tag burch einen Unbern erfett.

Bon biesem Augenblick an erklärt fich bie Kommission ber Nationalwerkstätten für permanent. Sie nimmt die Borschläge, welche ber Gegenstand bes ersten Berichts gewesen waren, noch einmal vor, behnt sie aus oder beschränkt sie. Buvörderst beschäftigt sie sich mit der Reform der Nisbräuche. Sie reduzirt die Bureau's, welche eine übermäßige Entwicklung gewonnen hatten; sie ersett das Tagelohn durch die Stückarbeit, organisirt durch die Mitwirfung der Munizipalbehörden eine Kontrolle und erkennt sogleich, daß von 120000 eingeschriebenen Namen 25000 wegen doppelter oder breisacher Berwendung gestrichen werden muffen. Aber alles dies sind nur reine

Repressivmaßregeln. Es reicht nicht hin die Kolonnen dieser großen Armee allmälig zu reduziren; es ift auch nöthig, den Menichen, welche man entläßt, Arbeit zu verschaffen. Die Kommission fühlt dies und dies ist der Gegenstand ihres sortwäherenden Rachdenkens.

Sie übergiebt nach und nach bem Minifter Borichlage von fpezieller Ratur, um bie Arbeiter über bie Abfichten ber Regierung au berubigen. Ermunterungen zu Arbeiter = Uffociation, Roloni= fation in Mlaier, ein Gefet über bie Cachverftanbigen (prudhommes), Organisation eines Spfteme von Bulfe - und Unterflütungstaffen. Dies find bie Borichlage, melde fie gegenüber ben berechtigten Korberungen ber Arbeiterflaffe trifft. Ausfuhrprämien, Borfcuffe auf ben Arbeitelobn, birette Beftellungen, Burgicafteleiftung auf gewiffe Manufafturgegenftante, fint bie Magreacin, welche fie ju Gunffen bes Santels und ber Indufirie porichlagt. Der Bourgeois und ber Arbeiter batten gleichen Theil an ber Gorge ber Kommiffien. Bie in bem Gebanten Diefer Letteren, Die Intereffen jener beiben Rlaffen folibarifc waren, jo trennte fich biefelbe auch nicht in ihren Ermunterungsund Rreditprojeften. Gie ichatte bie gesammte, unter bie berfcbiednen minifteriellen Departements zu vertheilente Ausgabe auf 200 Millionen France; allein fie mar überzeugt, bag ce fich bier um eine produftive, um eine nur fcheinbare und feineswegs wirkliche Laft bantelte, welche für bas Land bei weitem meniger Nachtbeile batte, ale bie Kolgen eines langern Arbeiteftillftanbes.

Trelat machte biese Entwürse vollständig zu ben seinigen. Es handelte sich bier in der That nicht mehr um Kommunismus, noch um alles gleichmachende Organisation, noch um eine universelle Uebernahme der Arbeit und des Eigenthums durch den Staat. Es handelte sich ganz einsach darum, zu dem status quo zurückzukehren, und wieder in das Gleis zu kommen, aus welchem die Februarerschütterung uns gebracht hatte. Treslat bemühte sich, diesen Ideen in den Kommissionen der Nationalversammlung Eingang zu verschaffen, allein vergebens. Man hält ihm die Entblößung des Staatsschapes entgegen und will

nicht febn, bag es fich barum banbelt; ben Schat felbft zu retten, inbem man ibm burch eine ausgebebnte Bertbeilung bes Rrebits feine vernichteten Gintunfte wieber verschafft. Man that, ale begriffe man nicht, daß bie ber Arbeit gebrachten Ovfer fogar bem Arbeiter weniger als bem Bringipal nuten und bag nach alle bem bie Bourgeoiffe ber intereffirtefte Theil ift bei biefer tutelarifchen Bieberaufnahme ber Arbeiten. - .. 200 Millionen, um eine Urmee von 100,000 Menichen abgubanten", rief ber Berr Baron, Rechenmeifter Charles Dupin, aus! - Bie wenn bie 100,000 Menichen in ben Rationalwerfftatten nicht ein febr fleiner Theil ber bamale unbeschäftigten arbeitenben Rlaffe gemefen maren. Ja, menn es fich ftatt um Arbeiter, um eine Gifenbahngefellichaft gebanbelt batte! . . . - .. 200 Dillionen! Dies ift febr theuer. Es mare eine Somad, wenn man jugabe, bag man, um ben öffentlichen Frieden ju erhalten, jebem von Guren 100,000 Arbeitern eine Pramie von 2000 Fre bezahlen mußte. Bir werben niemals barein willigen. Sodftens fonnte man, indem man bie unmittelbare Auflofung ausfpricht, jebem ben lobn für brei Monate geben; wenn biefer 100 Fre. beträgt, fo macht bies in Allem 10 Millionen, mas weit entfernt ift von 200 Millionen. Mit biefem Borichus murben fich bie Arbeiter ohne 3meifel gufrieben gurudgiebn."

Und in brei Monaten? fragte ber Direttor Lalanne.

Es kam aber auch barauf an, die Wahrheit zu sagen Großes Geschrei erhebt sich gegen jedes Projekt, welches von ber Natur ift, daß es behutsam den Uebergang vorbereitet; man will der Sache ein Ende machen. Man sagt es ansangs ganz leise, und begnügt sich kluger Beise damit, den Handlungen der Regierung eine flille Opposition entgegenzusehen. Aber bald sast man Muth! man beschließt, den ungewissen. Wer bald sast man Muth! man beschließt, den ungewissen Beg eines furchtbaren Kampses zu betreten. Die Stimme, welche unaufhörlich wiederholt, daß man ein Ende machen muß und welche sich aus den Bureaus der Versammlung immer weiter verbreitet, bringt Unruhe und Erbitterung in die Massen. Und doch willigten die Arbeiter, bereits weit entfernt von jener Zeit

wo fie ber landwirtsichaftlichen und industriellen Organisation einen Termin von drei Monaten bewilligten, alle ein, zu ihren Prinzipalen unter der einzigen Garantie zurückzukehren, daß man ihnen das neue Geset über die Sachverständigen gebe, welches unter der Initiative Flocons, dem damaligen Handelsminister, votirt war. Arbeit, eine nühliche Arbeit! dies war wäherend des ganzen Monats Juni der einstimmige Ruf von mehr als hunderttausend Menschen.

Sa, rief Trelat in einem jener Augenblide ber Begeifterung, von benen bie frangofifche Tribune oft wiederhallte, Die Rationalversammlung muß bie Arbeit befretiren, sowie ebebem ber Ronvent ben Sieg befretirte. Diefe eble Sprache erregt bas Lacheln ber Malthuffianer. Bergebens fündigt ber Direftor Lalanne, in Uebereinstimmung mit bem Minifter, am 18. Juni einer Rommiffion ber Berfammlung und am 20ften bem Romite ber Arbeit an, bag eine Kataftrophe berannabt; Die Obren bleiben taub gegen die Babrbeit, die Augen ichließen fich vor Der Bürfel mar geworfen! Die Auflosung wird beschlossen; sie wird ausgeführt werben, tofte es, mas es wolle. In ber Situng vom 23. Juni verlieft ber Burger be Kallour ben Bericht, beffen Schluß auf eine unmittelbare Burudfenbung ber Arbeiter vermittelft einer Arbeitelofigfeiteentschäbigung von 3 Millionen, alfo auf ben Mann ungefahr breifig France binausging! Dreißig France für die Grundung ber Republit! Dreißig France ale Lofegelb bes Monopole! Dreißig France ale Taufch für ewiges Elend. Dies erinnert an bie breißig Silberlinge, welche bem Judas für bas Blut von Befus Chriftus gegeben murben. Auf biefes Anerbicten von breifig France antworten bie Arbeiter burch Barrifaben.

3ch habe ergählt, was von Seiten ber Nationalwerkstätten geschehen ift, um zu einem friedlichen Resultat zu kommen. Als treuer Historiker will ich nun auch bas Gegenregister (contre partie) bieses Berichts geben, bamit ber Leser erfahre, was für Absichten auf ber einen wie auf ber andern Seite vorgeherrscht

Befenntn. e. Rev.

haben, welche Berantwortlichfeit einen Beben in diefer Trago-

Alle meine Beweisstüde find Auszüge aus dem Moniteur. Bur Schließung der Rational-Berkftätten gedrängt, hatte die Regierung zuwörderst durch eine ministerielle Bekanntmachung den siedzehn- bis fünfundzwanzigiährigen Arbeitern die Wahl gestellt, entweder sich für die Armee anwerben zu lassen, oder, im Kall der Beigerung, sich von den Rational-Berkstätten ausgeschlossen zu sehn. Dunger oder Stlaverei: so wollten die Doktrinäre bei der Auflösung der Rational-Berkstätten versfabren.

Am 21. Juni giebt die Erekutiv-Rommission den Befehl, daß die Anwerbungen sofort ihren Anfang nehmen sollen. "Das Publikum und die Arbeiter selbst, sagt der Moniteur, werden mit Bergnügen sehn, daß mit dieser Maßregel endlich die Lösung dieser schwierigen Frage beginnt. Die National-Werkstätten sind für eine gewisse Zeit eine unvermeidliche Nothwendigkeit gewesen. Zest sind sie ein Dinderniß für die Wiederhersstellung der Industrie und der Arbeit. Es liegt also in dem dringendsten Interesse der Arbeiter selbst, daß die National-Werkstätten ausgelöst werden; und wir sind überzeugt, daß die Arbeiter dies ohne Schwierigkeit begreisen werden, verwöge der guten Gesinnung und des einsichtsvollen Patriotismus, von dem sie so oft Beweise geliefert haben."

Am 22. Juni benachrichtigt die Regierung die Arbeiter, daß nach der vorhandenen Gesetzebung der Eintritt in die Armee nur von denen angenommen werden könne, welche bereits das achtzehnte Jahr erreicht haben; daß jedoch, um die Auflösung der National-Werkstätten zu erleichtern, ein in diesem Augenblick der Nationalversammlung vorliegender Gesetzentwurf, die Grenze des Alters, welches für die Freiwilligen erforderlich ist, auf siedzehn Jahre herabsehe.

Das Alter ber Lehrzeit wird bas Alter ber Konstription! welche rührende Sorgfalt! Belcher Kommentar zu ber Theorie bes Malthus!

Bährend die Erekutivkommission diese dringenden Geschäfte besorgt, und das Komits der Arbeiter in Untersuchungen, Berichten, Diekussionen und Projekten vertiest ift, greist die jesuitische Reaktion den Minister der öffentlichen Arbeiten an, erschreckt die Nationalversammlung durch ihre kommunistischen Folgerungen aus dem Ankauf der Eisenbahnen, zeigt, wie überall die Pand des Staates bereit ist, sich der freien Arbeit und des Eigenthums zu bemächtigen. Derr von Montalembert führt auf die persideste Beise solgende Stelle des Journals sa Republique an, welche unter dem unmittelbaren Eindruck der damals herrschenden Theorie von der Initiative der Regierung geschrieben war.

"Bir werben bie Schwierigkeiten nicht zu umgehen suchen. Man gewinnt nichts damit, die Leute in der Regierung zu täusschen. Ja, es handelt sich um die Frage von Eurem Eigenthum und von Eurer Gesellschaft; ja es handelt sich darum, das gesehmäßige Eigenthum an die Stelle des usurpirten Eigenthums; die Solidorität unter allen Mitgliedern der menschlichen Familie und der politischen Gemeinde an die Stelle einer Gemeinschaft von Bölsen gegen Bölse, welche der Gegenstand unsers Bedauerns ist.

"Ja, das Gemeingut der Cirkulation dem Staate, dem ihr es geraubt habt, zurückzugeben, das ist der erste Ring der Kette der sozialen Fragen, welche die Nevolution von 1848 in den Kalten ihres männlichen Gewandes hält."

Aber, Du ehrbarer Jesuit, nimm boch zur Ausstührung und Ausbeutung der Eisenbahnen ein solches System, welches Du wünschest, wenn nur das Land nicht bestohlen wird, die Transporte zu einem niedrigern Preis geschehen, und die Arbeiter arbeiten; und laß La Republique mit sammt der Gazette und dem Constitutionnel in Rube! . . .

Aber in der Sithung vom 23. Juni, ba hören wir in jeder Rede, in jedem Wort, welches von der Tribune fommt, bas Krachen der Kanonen und bas Rollen des Kleingewehrseuers, wie es aus bem Rompfott ber Zesutten und Juste-milieu-Koalition bervorgebn folite.

Die Situng beginnt mit einem militärischen Bericht. Der Prafitent benachrichtigt bie Bersammlung, daß die republikanische Garve, welche mit der Nationalgarde marschirt, eben zwei Barrikaden auf der Straße Planche - Mibray genommten und bie Linientruppen mehrmals das Pelotonfeuer auf den Boulepards eröffnet haben.

Nach dieser Mittheilung verlangt der Bürger Binean das Wort, um einen Antrag zu ftellen. Um Abend vorher, zu Ende der Situng, hatte der Minister einen Kredit von sechs Millionen verlangt, um die Arbeiten auf der Eisenbahn von Shalon nach Lyon, in der Nähe von Collonge, auszuführen. In Lyon, wie in Paris, gad es Arbeitermassen, welche Arbeit verlangten; und der Minister hatte nichts Besteres ihun können, als sie auf dieser Linie zu beschäftigen, deren Aussührung definitiv beschlossen war. Nun machte aber Bürger Vineau den Einwurf, daß der Kredit nicht bewilligt werden könne, weil das Geseh über den Wiederfauf noch nicht votirt sei und es somit eine Unregelmässigfeit sein würde, die Arbeiten vor der Bewilligung des Kredits zu beginnen.

Trelat antwortet, daß er eine solde Opposition nicht begriffe, weil, wenn ber Ankauf nicht votirt wird, die Gesellschaft ben Betrag ber Arbeiten bezahlen muffe und daß mithin kein Hinderniß vorhanden wäre, auf diesem Punkte die Arbeiter immerhin zu beschäftigen. Gleichwohl wird auf ben Antrag des Finanzministers, Bürgers Duclerc, die Diskussion des Kreditentwurfs verschoben.

Als biefer Zwischenfall erledigt ift, steigt Flocon, Minister bes Sandels und bes Alderbaus, auf die Tribune. Er spricht von bem Ernst ber Ereignisse; er sagt, daß die Regierung auf ihrem Posten ist, und ohne Zweifel in dem Glauben, die insurgirten Massen zurückzuhalten, wenn er die Insurrektion beschimpft, erklärt er laut, damit man es braußen höre, daß die Agitatotoen keine andere Jahne haben, als die Unordnung, und daß

hinter ihnen mehr ale ein vom Aussand unterflütter Pratendent ftedt. Er bittet bemaufolge alle guten Republikaner, fich von der Sache des Despotismus zu trennen.

Diese unglückelige Politit hatte nur bie Wirkung, baß sie Nationalgarben entstammte, ohne bie Arbeiter aufriedenguftellen und baß man in der Unterdrückung bes Aufftandes immer unbarmbergiger versubr.

Bar ber Kampf einmal entbrannt, so konnte man nicht zurückweichen. Derr von Fallour mählte biesen Augenblick, um auf der Tribüne den Bericht über die Auflösung der National-Berkstätten niederzulegen; ein Bericht, dessen Tendenz den Arbeitern, wie wir gesehn haben, seit zwei Tagen bekannt war. Man kann von ihm sagen, daß er die mordbrennerische Lunte anzündete, welche den Junibrand hervorbrachte.

Bergebens widersett fich ber Burger Raynal ber Lesung bes Berichts. Ich glaube nicht, ruft er, bag in bem gegenwärtigen Moment eine passenbe Zeit bazu ift. Auf allen Seiten ruft man: Lesen Sie! Lesen Sie!

Und Fallour verlieft ben Bericht.

Corbon macht bemerklich, bas Romite ber Arbeiter, obwohl es in Betreff ber Auflösung berselben Meinung sei, habe bennoch erkannt, baß man bazu nicht eher vorschreiten bürse, als bis man ben Arbeitern bie Garantien gegeben, auf welche sie ein Recht hätten; bas Romite habe zu diesem Endzweck ein Dekret vorbereitet, bessen Bestimmungen er barlegt. Das Dekret wird nicht anerkannt.

hier wird die Diskulston burch eine neue Mittheilung bes Prafidenten über die außerhalb des Saales geschehenen Baffenthaten unterbrochen. Er fündigt an, daß ein Kleingewehrseuerkampf auf den Boulevard's begonnen hat, daß sich Barrikaden in der eigentlichen Stadt erheben, daß ein Beib aus dem Bolke an der Schulter verwundet worden ift. Ganz Paris ift in Baffen.

Bei biesen Worten verlangt Ereton, ber fich burch nichts zurückhalten läßt, bas Wort, um die Oringlichkeit eines in folgender Art gefaßten Antrages erklären zu lassen.

"Die Erefutivkommission wird in ber möglichft fürzeften Beit ben betaillirten Bericht über alle Einnahmen und Ausgaben vorlegen, welche mahrend ber vom 24. Februar bis zum 23. Juni verstoffenen 117 Tage gemacht worden sind."

Dies hieß ber provisorischen Regierung und ber Exekutivkommission ben Prozeß machen. Während man sie nöthigte, bie Nationalwerkstätten aufzuheben, die einzige Stütze, welche ihr blieb, während sie, um ihren Zeinden zu gefallen, auf ber Straße ihre eignen Soldaten binschlachtete und jedes ihrer Mitglieder sein Leben auf ben Barrikaden ber Gefahr aussetzte, zog man sie vor Gericht, und verlangte von ihr die Ablegung ber Nechnungen.

Reine Zeit verloren für die Manner Gottes. Die Borfebung beschütt fie. Die Dringlichkeit wird gugeftanden.

Die Diefussion bes Entwurfs über ben Antauf ber Gifenbabnen wirb sobann wieber aufgenommen. Der Burger Jobez bat bas Wort.

"Bie ernft die Lage auch sein mag, in der wir uns befinden, so glaube ich doch, daß die Diskussion dieselben Phasen
durchlaufen muß, wie in Zeiten der Rube und des Friedens. Entschiedener Anhänger der Ausführung der großen öffentlichen Arbeiten durch den Staat, bekämpfe ich doch den Entwurf dieses Ankaufs, welcher Ihnen überreicht wird und unterstütze die Shlußfolgerungen Ihrer Finanzfommission."

Und warum hat biefer junge Repräsentant, ber achtbarfte und gemäßigtste aller Republikaner von Seute, feine Meinung so eben mit so viel Geräusch abgeschworen?

Beil die Regierung zu verftehn gegeben hat, daß sie auf die Annahme bes Entwurfs über ben Ankauf der Eisenbahnen rechne, um den Arbeitern eine nühliche Arbeit zu geben und daß man die Revolution zwischen zwei Feuer stellt, wenn man der Regierung diese Hülfsquelle nimmt. Die Arbeiter verlangen Arbeit! Rein, keine Arbeit, sagt Jobez, dessen Gedanke dem Gedanken Bineau's entspricht.

"Seit bem Busammentritt ber Nationalversammlung, fahrt

er fort, antwortet man ihnen allemal mit dem Ankauf der Eisenbahnen, wenn man von den Nationalwerkkätten spricht. Und wenn man sagt: aber auch ohne diesen Ankauf werden Sie für 311 Millionen Arbeiten auszuführen haben, verwendet darauf einen Theil oder die ganzen Nationalwerkkätten; so antwortet man: gebt uns das Ankaufsgeses. Die Argumente sind immer dieselben, und durch ein sonderbares Zusammentressen sindet es sich, daß diese, seit dem Zusammentritt der Versammlung verlangte Reform der Nationalwerkkätten, noch nicht geschehn ist und daß die Arbeiten, welche gewählt wurden, alle vor den Thoren von Paris sind."

Reine Chifane! Es handelte sich nicht um die Arbeiten, welche die Regierung auszusühren hatte, es giebt beren für mehrere Milliarden, sondern um die Summen, welche man darauf verwenden konnte. Die Regierung glaubte nun aber, daß das Geset über den Ankauf der Eisenbahnen der Beschäftigung der Arbeiter sehr günftig sein würde, indem es ihr mehr Geld und vor Allem mehr Kredit verschaffen würde.

Am 17. März hatte das Bolf von der provisorischen Regierung die Entsernung der Truppen verlangt und sie nicht durchsehn können. Am 23. Juni besiehlt die Reaktion der Erekutivkommission die Auflösung der Nationalwerkstätten, d. h. die Entsernung des Bolks. Es wird auf der Stelle bewilligt. In dieser Jusammenstellung liegt eine vollständige Enthüllung.

Kaum ist der Bürger Jobez von der Tribune herabgestiegen, als der Kriegsminister, General Cavaignac, sie besteigt, um nene Rachrichten über die Insurrektion mitzutheilen. Der Aufstand ist aus den Borstädten Saint Denis und Saint Martin vertrieben und hat nur noch die Stadttheile Saint Jacques und Saint Antoine inne. Die Rationalgarde, die Mobilgarde, die republikanische Garbe, die Linie endlich (benn alle Kräfte, über welche die Regierung bisponirt, wurden damals gegen das Bolk vereinigt), sind vom besten Geist beseelt.

So bezahlte also bamale bie Nationalversammlung bie Schuld ber proviforischen Regierung mit Flintenschuffen. Run

wohl! ich frage: were waren die Schuldigften, die Insurgenten bes März, April, Mai ober die heraussonderer des Junt? Diejenigen, welche die Regierung bestürmten, um Arbeit, zu erhalten, ader diejenigen, welche sie eine Andgabe von 21/4 Million Patronen machen ließen, um die Arbeit zu verweigern.

Bas wurden indes die Kanonen gegen die Unschuld vermocht haben, wenn sie nicht die Unterstützung der Berläumdung gehabt hätten? Zu derselben Stunde, in welcher der General Cavaignac der Nationalversammlung seine ftrategischen Unordnungen mittheilte, ließ der Maire don Pavis, A. Marraft, an die Munizipalitäten der zwölf Arrondissements folgendes Cirkular ergehn; man könnte es ein Edikt Diocletians nennen.

Paris, ben 23. Juni 1848, 3 Uhr Rachmittags.

Burger, Maire,

Sie find feit diesem Morgen Zeuge ber Unstrengungen gewesen, welche eine kleine Angabl von Unruhstiftern versucht hat, um in dem Schoof der Bevölferung die größte Befturung zu erregen.

Die Feinde der Nepublik nehmen alle Masken vor. Sie beuten jedes Unglück aus, jede durch die Ereignisse bervorgebrachte. Schwierigkeit." — (Wer beutete denn die schwierige Lage aus, wenn nicht eben die, welche sich den Anschein gaben, als beklagten sie sich darüber am meisten?) — "Fremde Agenten verbinden sich mit ihnen, regen sie auf und bezahlen sie. Sie wollen nicht bloß den Bürgerkrieg unter uns entzünden, sondern die Plünderung, die soziale Desorganisation. Sie bereiten den Aus Frankreichs vor, und man ahnt in welcher Absicht.

Paris, ist der Sauptsich bieser schurtischen Intriguen; Paris aber wird nicht die Sauptstadt der Unordnung werden. Die Nationalgarde, welche die erste Süterin des öffentlichen Friedens und des Eigenthums ist, möge wohl begreisen, daß es sich hier vor Allem um ihre Interessen, um ihren Aredit; um ihre Ehre haudelt. Wenn sie sich selbst untren würde, so würde sie das ganze Baterland allen Zufällen Preis geben,

bie Familie und bas Eigenthum wurde fie bem fürchterlichten Unbeil ausseben.

Die Truppen ber Garnison find unter Waffen, jahlreich und volltommen gut gefinnt. Die Rationalgarben werden fich in ihren Stadtwierteln, am Eingange ber Strafen aufftellen. Die Regierung wird ihre Pflicht thun, moge bie Rationalgarbe bie ihrige erfüllen."

Die Proflamation Senard's ift noch wuthenber. 3ch will nur folgenbe Borte aus berfelben anführen:

"Sie verlangen nicht tie Republit! Gie ift proflamirt.

Das allgemeine Stimmrecht! Es ift im vollften Umfang gewährt und ausgeübt worden und bereits in Ausübung gestommen.

"Bas wollen Sie alfo? Man weiß es jest: Sie wollen bie Anarchie, den Brand, Plunderung!"

Burde jemals ein Romplott mit einer unverföhnlichern Sartnadigleit berfolgt? Burbe jemale ber Sunger und ber Burgerfrieg mit einer ruchlofern Gefchidlichfeit ausgebeutet? Und boch wurde man fich taufden, wenn man glaubte, ich flagte alle biefe Menfchen an, bag fie bas Elend und bie Sinfchlachtung ben bunberttaufend ibrer Bruber aus einem Roterieintereffe gewollt batten. Es berricht in alle biefem nur ein Gefammtgebante, ber fich um fo mehr mit Buth entwidelt, je weniger ein Beber von benen, welche ibn gum Ausbrud bringen, ein Bewußtsein über feine traurige Rolle bat und je weniger er, beim Gebrauch feines Rechts ju banbeln, bie Berantwortlichfeit für feine Borte tragen fann. Die Inbividuen find für Milbe empfänglich, Die Varteien find unerbittlich. Der Geift ber Berfohnung war groß auf Seiten ber Rational - Bertftatten, weil fie organifirt waren, weil es Manner gab, welche in ihrem Ramen fprachen und für fie einftanden, Trelat und Lalanne. Die reaftionaire Partei, ihrem fanatifden Inftinft preisgegeben, wollte nichts boren, weil fie nicht reprafentirt war, und weil fie obne Berantwortlichkeit banbelte. Bollt 36r in einem politifden Kampf Guren Gegner ermorben, ohne End bas Behaffige bes Berbrechens jugugiehn? Go last feine Berathung, fonbern nur bie gebeime Abstimmung ju.

Nach Cavaignac tommt Garnter-Pages, biefer irrerebenbe Geift, mit ichluchzender Stimme, um die reaftionäre Exaltation auf die Spite zu treiben. — Man muß ein Ende machen, ruft er (Ja, ja!), man muß ein Ende machen mit ben Aufwieglern! (Ja, ja! bravo, bravo!)

Der Bürger Bonjean beantragt, eine Rommiffion zu ernennen, um mit ber Rationalgarde und ben Truppen zu marschieren und, wenn es fein muß, an ihrer Spite für die Bertheibigung ber Ordnung zu fterben! Der Antrag wird mit Jubel aufgenommen.

Mauguin verlangt, daß die Bersammlung sich für permanent erksärt. Angenommen. Die Berichte durchtreuzen sich, die Nachrichten vom Schlächtselb werden immer ernster. Considerant beantragt, eine Proklamation an die Arbeiter zu erlassen, um sie über ihr Schicksel zu beruhigen und diesem Bruderkrieg ein Ziel zu sehen. Aber die Parteien sind unerbittlich. Man will keine Bersöhnung. Man gestattet dem Antragsteller nicht einmal, seinen Antrag zu verlesen. Er wird beseitigt durch die Oringlichkeitsfrage. — "Unste Psicht ist es, undeweglich an unsserm Platz zu bleiben, antwortet der Stoiker Baze, ohne mit dem Aufruhr zu parlamentiren, ohne irgendwie mit ihm durch die Diskussion einer Proklamation einen Pakt einzugehen."

Caussidiere tocht bas Blut. — "Ich verlange, ruft er, daß eine Protlamation erlassen wird und baß eine bestimmte Zahl von Abgeordneten, in Begleitung eines Mitgliedes ber Erekutiv-Rommission, sich in das herz der Insurrektion begiebt." "Zur Ordnung! Sie sprechen wie ein Aufrüher! Herr Prässident, suspendiren Sie die Situng!" mit diesem Aufe werden die Worte des Montagnards empfangen. Der Minister Duclere, welcher gleich darauf unter den Schlägen der Reaktion fallen soll, behandelt sogar diesen Borschlag als wahnsimnig.

Baune vereinigt fich mit Cauffibiere. Bahlreicher Ruf: "Suspenbirt bie Sigung!"

Rachbem ber General Cabaignac neue Details mitgetheilt bat, macht Lagrange einen neuen Berfuch. Auf allen Seiten:

"Guepenbirt bie Gigung!"

Endlich kommt bie Entwidlung. Das Stichwort ber Intrigue wird enthüllt. Pascal Duprat schlägt vor, Paris in Belagerungszustand zu erklären, und alle Gewalt bem General Cavaignac zu übertragen.

3d miberfete mich ber Diftatur! ruft garabit.

Treveneur: Die Nationalgarbe verlangt überall ben Belagerungezuftanb.

Langlois: Es ift ber Bunich ber Bevolferung.

Baftibe: Beeilen Gie fich, in einer Stunde wird bas Stadt-

Germain Sarrut: 3m Ramen ber Erinnerungen von 1832, wir proteftiren gegen ben Belagerungezustanb! (Ruf: Bur Drbnung!)

Duentin Bauchart und Andre wollen einen auf folgende Beise gefaßten Busat zu bem Antrag von Pascal Duprat:

"Die Evetutiv - Rommiffion stellt fogleich ihre Funttionen ein."

Das ift gehässig, antwortet geringschätig ber Minister Duckerc. Endlich fündigt man an, daß die Exelutivkommission, welche seit vierundzwanzig Stunden von Barrifade zu Barrifade läuft, und für Rechnung der Donnetten und Gemästigten, auf ihre eigenen Truppen schießen läßt, und ihre Absehung nicht abwarten will, ihr Amt niederlegt. Jest ist es an dem Säbel, das Uebrige zu thun. Der Borhang fällt nach dem vierten Att der Februarrevolution.

D Bolf ber Arbeiter! Enterbtes, geplagtes, proftribirtes Bolf! Bolf; welches man einkerkert, verurtheilt, tödtet! Geschmähtes und beschimpftes Bolk! Birst Du nicht aufbören, biesen Rebnern bes Mystisimus Dein Ohr zu leiben, welche, statt Dir bas Deft in die hand zu geben, Dir unaufhörlich vom himmel und vom Staate vorreden, und Dir bald von ber Re-

ligion, balb von ber Regierung Deil verfprechen und beren feurige und wohlflingende Sprache Dich beflicht? . . .

Die Staategewalt, Bertzeng ber Befammimacht, errichtet, um in ber Gefellichaft als Mittler gwifchen Arbeit und Rapital au bienen, ift mit Rothwendigfeit an bas Rapital gefeffelt und gegen bas Proletariat gerichtet. Reine politifche Reform fann Diefen Biberfpruch auflofen, weil eine folde Reform, nach bem Eingeftandnig unferer Bolitifer felbit, nur barauf binauslaufen murbe: ber Staatsgewalt mehr Energie und Ausbebnung gu geben, und weil, ohne bie Dierarchie umzuftogen und bie Befellicaft aufzulofen, Die Staatsgewalt Die Brarogativen bes Monopole nicht anzugreifen im Stande mare. Das Problem beftebt alfo für bie arbeitenben Rlaffen nicht barin, Staatsgemalt und Monopol an fich ju reißen, fonbern barin, beibe ju beffegen, b. b. aus bem Innern bes Bolfes, aus ben Tiefen ber Arbeit eine größere Thatigfeit, eine machtigere That bervorgebn ju laffen, welche bas Ravital und ben Staat in fic entbalt und fie unterwirft. "Beber Reformporichlag, welcher biefer Bedingung nicht genügt, ift nur eine Beißel, eine Ruthe auf ber Lauer, virga vigilans, fagte ein Bropbet, welche bas Broletariat bebrobt" (Biberfpruche ber Defonomie; Paris, Guillaumin).

Diese Zeilen, geschrieben im Jahre 1845, sind die Prophezeihung der Ereignisse, welche wir 1848 und 1849 haben verslaufen sehn. Weil man hartnäckig die Nevolution durch die Staatsgewalt, die soziale Resorm durch die politische Resorm gewollt hat, darum ist die Februarrevolution vertagt worden und die Sache des Proletariats und der Nationalitäten in erster Instanz in ganz Europa verloren gegangen.

Junitampfer! Der Quell Eurer Niederlage liegt in dem Detret vom 25. Februar. Diejenigen haben Euch gemisbraucht, welche Euch im Namen der Staatsgewalt ein Bersprechen gegeben haben, das die Staatsgewalt unfähig war, zu halten. Die Staatsgewalt bestegen, d. h. sie unter die hand des Bolts durch die Ausschung der Centralisation der politischen und so-

zialen Funktionen ftellen, das Kapital bestegen durch die gegensfeitige Garantie der Cirkulation und des Kreditste das mußte die Politik der Demokratie sein. Ift dies dennisse schwer zu begreifen?

3m Märze April, Mai liefet 3hr fatt Euch für bie:Arbeit und Freiheit zu organisiren und die politischen:Bortheise zu bes nuten, welche Euch der Kobruarsieg gab; zur Regierung; 3hr fordertet von ihr, was 3hr selbst Euch allein geben konntet und bewirktet, das die Revolution drei Stationen zurückschritt.

3m Auni battet Abr. ale Ovfer eines gebaffigen Treubruchem bas Unglud. Eurem Unwillen und Borne bie Bugel fcbiegen ju laffen. Dan fing Euch in ber Ralle, welche Guch feit feche Bochen gestellt worden war: Guer Bretbum beftanb baring bagu 3hr won" ber Staatsgewalt bie Erfüllung eines Beriprechens forbertet; welches fie nicht halten fonnte: Gner Unrecht mar, bag 3br Euch gegen bie Bolfsvertreter und gegen bie Regierung ber Republit emportet. Es ift mabr. Gure Reinde baben ble Rrucht Abrer Intriquen nicht geernbiet. Es ift mabr. Gud bat Guer Martvrertbum größer genracht. Abr feib fest bunbertmal farter ale unter bem erften Belagerungsauftanb und fonnt Gure ferneren Erfolge ber Berechtigfeit Gurer Cache überlaffen. Aber mir muffen es anertennem weil ber Sieg Euch nichts weiter geben fonnte, ale was 3hr icon befaßt, bie Befugnif, Guch in Betreff ber Produttion und ber Abfahmittel zu verffandigen. - ber Gieg war von vornberein 3br waret gwar bie Golbaten ber Diefür Guch verloren. publit und bie Republifaner fabn bies nicht ein; aber bie Rationalgarden waren auch bie-Golbaten ber Republit, Die Golbaten ber Ordnung und ber Freiheit. Rlagt einen gangen Theil bes Bolfs, ja feinen ansehnlichften Theil nicht ber Treulofigfeit an. Degt feinen Groll in Gurem Bergen gegen blejenigen Gurer getäufchten Bruber, welche Guch befampft haben. Diejentgen allein, welche Guch burch traurige Utopien verführt haben, mogen fic an ibre Bruft folagen; was bagegen biejenigen betrifft, welche in biefen Tagen ber Trauer nichte Unbres berfieben als Euer Elend auszubeuten, so muniche ich, baß sie niemals ihre Macht bes Augenblicks so fehr misbrauchen mögen, um eine nur zu wohl verdiente Wiedervergeltung auf ihre häupter berabzuziehn.

Bas mich anlanat, fo wird bie Erinnerung an bie Junitage ewig als ein Bemiffensbiß auf meinem Bergen liegen. 3d geftebe es mit Schmerg, bis jum 25ften batte ich nichts vorausgefebn, nicht gewußt, nichts geabnt. Geit 14 Tagen gum Bollsvertreter ermählt, mar ich in die nationalversammlung mit ber Schuchternbeit eines Rindes, mit bem Gifer eines Reulings getreten. Bon 9 Uhr an unablaffig in ben Berfammlungen ber Buregur und Comites, verließ ich bie Rationalverfammlung erft am Abend, ericopft por Ermattung und Efel. Seitbem ich ben guß auf ben parlamentarifden Ginai gefett, batte ich aufgebort mit ben Daffen in Begiebung ju ftebn. Um mich mit Gewalt in meine legislativen Arbeiten au perfenten, batte ich bie laufenden Ungelegenbeiten gang aus ben Augen verloren. 3ch wußte meber etwas von ber Lage ber Rationalwertstätten, noch von ber Volitif ber Regierung, noch bon ben Intriquen, welche fich im Schoof ber Berfammlung burchfreugten. Man muß in biefer Sfolirung, welche man eine Rationalversammlung nennt, gelebt baben, um zu begreifen, wie bie Menichen, welche burch und burch von bem Buffand bes Landes nichts wiffen, bringbe immer biejenigen find, welche es vertreten. 3ch batte mir porgenommen alles ju lefen, mas bas Bertheilungsbureau ben Reprafentanten überfenbet, Antrage. Berichte, Brofcburen, fogar ben Moniteur und bas Gefetblatt. Die Mebraabl meiner Rollegen von ber Linfen und außerften Linfen war in berfelben Beiftesverwirrung, in berfelben Untenntnig ber taglichen Begebenbeiten. Man fprac von ben Rationalwertftätten nur mit einer Urt Schreden, Denn Die Kurcht vor bem Bolfe ift bas lebel aller berer, welche gur Regierung geboren. Das Bolt ift für bie Regierung ein Feinb. Beben Zag potirten wir für bie Rationalmertftatten neue Gubfibien, indem wir über bie Unfahigfeit ber Regierung und über unfre Donmacht fenfaten.

Traurige Lebrzeit! Die Birfung biefer reprafentativen Bfute in welcher ich leben mußte, mar bie, bag ich fur Richts ein Berftandniß batte; bag ich mich am 23ften als Flocon auf ber Tribune erflarte, bag bie Bewegung bon ben politifchen gattionen geleitet und vom Auslande besoldet fei, von biefer minifteriellen Ente fangen ließ; bag ich noch am 24ften fragte, ob bie Infurreftion wirflich bie Auflösung ber Rationalwerfftatten aum Motiv babe!! Rein, Berr Genard, ich bin im Juni fein Reigling gemefen, wie Gie mich öffentlich in ber Rationalversammlung beschimpft haben; ich bin, wie Gie und viele Andere, ein Ginfaltepinfel gemefen. 3ch habe burch parlamentarifde Berbummung an meiner Pflicht als Bertreter gefehlt. 3d war bort, um ju febn, und ich babe nichts gefebn, ich war bort, um garm ju ichlagen und ich babe es nicht gethan! 3ch babe gebandelt, wie ber Sund, ber in Gegenwart bes Reindes nicht bellt. 3d, ber von ber Plebe Gemablte, 3d ber Sournalift bes Proletariate, burfte biefe Daffe nicht obne Leitung und ohne Rath laffen: 100,000 enrollirte Danner verbienten, baß ich mich mit ihnen beschäftigte. Dies mare beffer gemefen, ale mich in Guren Bureaur abzuftumpfen. 3ch babe feitbem aethan, mas ich vermocht, um meinen unverbefferlichen gehler wieber gut zu machen. 3ch bin nicht immer glüdlich gewesen; ich babe mich oft geirrt; mein Bewiffen wirft mir nichts mehr por.

### XI.

## Wer bin ich?

So zehrte sich die Demofratie selbst ab durch ihr Trachten nach dieser Staatsgewalt, beren Bernichtung durch ihre Bertheilung gerade der Zweck der Demofratie ift. Alle Fraktionen der Partei waren eine nach der andern gefallen. Als die Exetutivkommission abgesetzt war, ftanden wir bei den Republikanern

pon beute, und fliegen auf bie Doffrinare. Benn man nicht vermochte, biefen Rudidritt aufzuhalten ober ibn weniaftens auf bie Gpbare ber Regierung ju befdranten, fo war Die Republif in Gefahr. Allein baju mar eine neue Schwenfung nothwendig. Dan mußte fich in Dopolition fellen, Die Staatsgewalt in bie Defenfive gurudwerfen, bas Schlachtfelb vergrößern, bie foxiale grage vereinfachen, indem man fie verallgemeinerte; ben Reind burch bie Rubnbeit ber Untrage eridreden, in Bufunft mehr auf bas Bolt ale auf feine Bertreter wirfen, obne Schonung ben blinden Leidenschaften ber Reaftion bie philosophische und revolutionare 3bee bes Februars entgegenfeben. Gine Partei mar nicht zu biefer Tattit geschaffen; fie verlangte eine entichloffene, fogar ercentrifche Individualität, eine für Protestation und Regation abgebartete Geele. Bar es Sochmuth ober Schwindel; ich alaubte, die Reibe fei nun an mich gefommen. Un mir ift ce, fagte ich ju mir, mich in ben Strubel au ffurgen. Die Demofraten, irre geleitet burch bie Erinnerungen unferer glorreichen Revolution, baben im 3abr 1848 bad Drama von 1789 wiederholen wollen: mabrend fie Romobie fvielen, wollen wir fuchen Beschichte zu machen. Die Republit gebt nicht mehr vorwarts ale unter Gottes Bei-Babrent eine blinde Gewalt bie Staatsgewalt in bem einen Ginn mit fich fortreißt, warum follten wir nicht Die Befellichaft in einem andern fortbewegen tonnen. Wenn die Richtung ber Geifter veranbert ift, fo murbe baraus folgen, baß bie Regierung, indem fie fortfahrt reattionar ju fein, alebann, obne fich beffen zu verfebn, Revolution machen wurde. Und von meinem Git ale Bufchauer fturzte ich mich ale ein neuer Schauspieler auf bas Theater.

Mein Name hat seit achtzehn Monaten soviel garm verursacht, baß man es mir wohl verzeiht, wenn ich hier einige Erklärungen und Entschuldigungen für meine traurige Berühmtheit
anführe. Ich habe meinen Einfluß, gut oder nachtheilig, auf
bas Schicksal meines Landes gehabt; wer weiß, was dieser durch
ben Druck nur noch mächtigere Einfluß noch hervorzubringen

permag. Es ift baber von Intereffe, bag meine Zeitgenoffen erfahren, mas ich gewollt und getban babe, wer ich bin. 3ch rubme mich nicht. 3ch wurbe mich nur freuen, wenn meine Lefer fich übergenaten, baß in meinen Sandlungen weber Thorbeit noch blinde Leibenschaft lag. Die einzige Thorbeit, welche ich in meinem Bergen begte, mar bie, zu alauben, bas fein Menich in feinem gangen Leben mit mehr Borbebacht, mit mehr Ueberlegung und mit mehr Berftand gebanbelt babe, ale ich. Auf meine Roften lernte ich, bag ich gerade in ben Augenbliden, wo ich mich fur ben freieften Denfchen bielt, in bem Strom ber politischen Leibenschaften, ben ich bemmen wollte, nur noch ein Bertzeug jener unbegreiflichen Borfebung mar, welche ich laugne und verwerfe. Bielleicht wird die Beschichte meiner Gebanten, welche von ber meiner Sanblungen ungertrennlich ift, nicht ohne Ruten für alle biejenigen fein, welche, obne Unterfdied ibrer Deinungen, in ber Erfahrung gern bie Rechtfertis aung ibrer 3been fuchen; fur bie freien Deufer, welche in ben Ungelegenbeiten ber Menichbeit, wie in benen ber reinen Bernunft feine Autorität anertennen, für bie Gläubigen, welche ibr Bemiffen gern auf bem weichen Dolfter bes Glaubens ausrubn laffen, für bie Staatsmanner endlich, welche, bor ihrem Gintritt in die politische Laufbabn, neugierig find zu erfahren, wobin bie unparteilichen Beweise und bie unbefangenen Bringipien ber Biffenicaft einen ftrengen Geift führen tonnen.

3ch habe nichts über mein Privatleben zu sagen: es geht Andere nichts an. 3ch habe immer wenig Geschmad an Biographien gefunden und interessure mich nicht für alla möglichen Privatangelegenheiten. Die Geschichte sogar und der Roman haben nur insofern und insoweit Etwas Anziehendes für mich, als ich darin, wie in unser unflerdlichen Revolution die Maniestationen von Ideen sinde.

Mein öffentliches Leben beginnt im Jahre 1837, also mitten in der Korruption Louis Philipps. Die Afademie von Besançon hatte ein dreijähriges Stipendium zu vergeben, was von herrn Suard, Sekretär der frangösischen Akademie, für diejenigen ver-

Befennin. e. Rev.

mogenslofen jungen Manner aus ber Franche Comte gestiftet war, welche fich für bie literarifde ober miffenschaftliche Laufbabn bestimmen. 3ch trat unter ben Bewerbern um baffelbe In bem Memoire, welches ich an bie Atabemie richtete und welches fich in ibren Ardiven befindet, fagte ich:

"Geboren und auferzogen im Schoof ber arbeitenben Rlaffe, ber ich mit meinem Bergen und mit meinen Reigungen, vor allem aber burch bie Gemeinschaft ber Leiben und Buniche angebore, murbe es meine größte Freude fein, wenn ich ben Beifall ber Atademie erhielte, um obne Unterlaß mit Bulfe ber Philoforbie und Biffenichaft, mit ber gangen Energie meines Billens und aller Rraft meines Beiftes, an ber phylifchen, moralifchen und intellettuellen Berbefferung berjenigen ju arbeiten, welche ich meine Bruder und Genoffen nenne, um unter ihnen bie Saat einer Lebre, welche ich ale bas Gefet ber moralifchen Belt betrachte, ju verbreiten und, in Soffnung bes Erfolgs meiner Bemühungen, Ihnen gegenüber, bochgeehrte Berren, als ibr Reprafentant ju ericheinen."

Meine Protestation ift alfo, wie man fiebt, icon von altem Datum. 3ch war noch jung und von Glauben erfüllt, ale ich meine Gelübbe aussprach. Meine Mitburger werben enticheiben, ob ich ibnen tren geblieben bin. Dein Sozialismus bat bie Taufe einer gelehrten Gefellichaft erhalten. 3ch habe eine Afabemie jum Pathen; und wenn mein feit langer Beit gefaßter Entichluß batte mantent werben fonnen, fo murbe ibn bie Ermunterung, welche ich bamals von meinen ebrenwertben ganbe-

leuten empfing, unericutterlich bestärft baben.

3ch ging alebalb an bie Arbeit. 3ch bolte mir meine Mufflarung nicht aus ben fogialiftifden Schulen, welche bamals eriffirten und bereits anfingen in Mobe zu fommen. ließ bie Manner ber Parteien und bes Journalismus bei Seite, welche allzusehr mit ihren täglichen Rampfen beschäftigt find, um an bie Berfolgung ihrer eigenen 3been ju benten. Roch weniger babe ich bie geheimen Befellichaften gefucht ober gefannt. Bebermann ichien mir von bem Biel, bas ich verfolgte, ebenfo weit entfernt au fein, wie bie Etleftifer und Besuiten.

3d begann meine einsame Berichwörung mit bem Stubium ber fozialiftifden Alterthumer, welches meiner Deinung nach nothwendia war, um bas theoretifche und praftifche Gefet ber Bewegung ju bestimmen. Diefe Altertbumer fand ich in ber Bibel. Gine Abbandlung über bie Ginführung bes Gabbathe aus bem Gefichtepuntte ber Moral, ber Gefundheit, ber Ramilien- und Staateverbaltniffe, trug mir eine brongene Debaille meiner Afabemie ein. Aus bem Glauben, in welchem man mich erzogen batte, fturzte ich mich gablinge in bie reine Bernunft und ernotete fonderbarer Beife und unter auter Borbebeutung für mich Beifall, weil ich Mofes jum Philosophen und Sozialiften gemacht batte. Wenn ich jest im Brrtbum bin, fo bab' ich ben Rebler nicht allein zu verschulden: gab es je eine gleiche Berführung?

Aber ich flubirte vor Allem, um meine 3been in Birflichfeit zu feten. 3ch befümmerte mich wenig um afabemische Lorbeern. 3d batte nicht Duge bagu, ein Gelehrter gu merben, noch weniger ein Literator ober Archaolog. 3ch machte mich fofort an bie politische Detonomie.

36 batte für mein Urtheil bie Regel angenommen, baß jebes, bis in feine letten Konfequengen verfolgte Pringip bei einem Widerspruch anlangt, wo es für falfch gehalten und negirt werden muß, und bag wenn bied Pringip zu einer Inflitution Beranlaffung gegeben bat, biefe Inftitution felbft als fünftliches Produkt und als Utopie betrachtet werden muß.

Mit Diesem Kriterium verfebn, mablte ich ale Gegenftand meiner Untersuchung bas, mas ich in ber Gefellichaft als bas Meltefte, Adtungemerthefte, Universellfte und ale bas am menigften Angefochtene gefunden batte, bas Gigentbum. Dan weiß, was mir begegnete. Rach einer langen, genquen, und por Allem unparteiischen Unalpfe, fam ich, wie ein burch feine Bleichungen verführter Algebraifer, ju bem befrembenben Schluß: bas Eigenthum, wie man es auch brebt und wenbet, auf welches Pringip man es auch gurudführt, ift ein fich felbft widerfprechender Begriff. Und indem die Regation bes Eigenthums bie Regation ber Autoritat nach fich giebt bebucirte ich aus meiner Definition, ben nicht minter paraboren Soluß: bie mabre Korm ber Regierung ift bie Un - arcie (bie Berrichafteloffateit). Inbem ich endlich burch einen mathematifden Beweis fant, bag feine Berbefferung in ber Defonomie ber Gefellichaft burd bie alleinige Rraft ibrer naturlichen Beschaffenbeit und obne bie Mitmirfung und ben überlegten Billen Aller geicheben fonne ; inbem ich fomit erfannte, baß es in bem Leben ber Gefellichaft eine bestimmte Groche giebt, mo ber anfange obne Refferion geschehenbe Fortidritt Die Dagwischentunft ber freien Bernunft bes Denichen verlangt, fo folog ich baraus, bag biefe Rraft bes natürlichen Impulfes, welche wir Borfebung nennen, nicht Alles in ben Dingen biefer Belt bewirft. Bon biefem Augenblid an borte ich auf, Gott anzubeten, obne Atheift zu fein. - Er wird fich menia barque machen, ob Gie ihn anbeten, fagte mir in biefer Begiebung eines Tages ber Conftitntionnel. - Bielleicht!

Bar ce Ungeschick von meiner Seite, bas bialeftifche Bertgeug ju banbhaben, und eine von biefem Berfzeug felbft bervorgebrachte und feiner Konftruftion innewohnende 3llufion; ober war ber Schluß, ben ich eben ausgesprochen babe nur ber erfte Ausbrud einer Formel, welche ber noch nicht weit genug porgerudte Buffant ber Gefellichaft und mitbin auch ber meiner Studien unvollftandig ließ? 3ch mußte es Unfange nicht, und bielt mich auch nicht babei auf, es festauftellen. 3ch alaubte, bag meine Arbeit an fich icon genug Beunrubigenbes enthalte, um bie Aufmertfamfeit bes Bublifume ju verbienen und bas Studium ber Gelehrten anzuregen. 3ch richtete meine Abhandlung an bie Atabemie ber moralifden und politifden Biffenichaften. Die mobiwollende Aufnahme, welche fie fand, die Lobfpruche, welche ber Berichterftatter, Berr Blangni, bem Schriftfteller ertheilen ju muffen glaubte, veranlagten in mir ben Gebanten. baß bie Afabemie, obne bie Berantwortlichfeit meiner Theorte ju übernehmen, mit meiner Arbeit gufrieben fei und ich fette meine Untersuchungen fort.

Die Rritit Blanqui's war nicht auf ben von mir in bem Pringip bes Eigenthums bezeichneten Biberfpruch eingegangen: ein Miberfpruch, ber por Allem barin befieht, bag einerfeits bie Aneignung ber Sachen burch bie Arbeit ober auf eine andere Art natürlicher und nothwendiger Beife gu ber Ginführung bes Dacht-, Binfen- und Rentenmefens führt, wie Thiere bies in feinem Buch über bas Gigenthum gang aut gezeigt bat; mabrent anbrerfeits bie Dacht, Die Rente, ber Bins, mit einem Bort ber Preis bes Darlebns mit ben Gefeten ber Cirtulation unverträglich find und unablaffig barnach ftreben, fich au vernichten. Ohne auf ben Grund ber Rontroverse naber ein= augebn, batte fich ber gelebrte Defonomift begnügt, meinen Gaten die Ginrede entgegenzuseten, bag überhaupt feine Rlage erhoben werben burfte, welche bie Gache entichieden haben wurde. wenn fie begrundet gewesen ware. - "Bas bas Gigentbum betrifft, fagte Blauqui, fo giebt bie Praxis ber Theorie ein augenscheinliches Dementi. Es ift thatfachlich erwiesen, baß wenn bas Eigenthum in ben Augen ber philosophischen Ber= nunft illegitim ift, es bagegen in beständigem Fortidritt in ber forialen Bernunft ift. Es muß alfo nothwendigerweise entweber bie Logif ungenugend und illuforifch fein, was nach bem Gingeftandniß ber Philosophen auch mehr als einmal ber Fall gemefen: ober bie fociale Bernunft ift getäuscht, mas man nicht jugeben tann." Wenn bies auch nicht bie eignen Worte bes herrn Blanqui find, fo ift es doch wenigstens beren Ginn.

Ich bewies in einer zweiten Abhandlung, daß die Thatsachen von herrn Blanqui nicht richtig gewürdigt worden waren;
daß die Wahrheit gerade in dem Gegentheil von dem bestand,
was er zu sehn geglaubt hatte, daß das Eigenthum, von
dem er gesagt, daß es im Fortschreiten sei, im Gegentheil in
Berfall gerathe, und daß es derselbe Fall wäre, wie mit der
Religion, der Staatsgewalt, und im Allgemeinen mit allen
Ideen, welche, wie das Eigenthum, eine positive und negative
Seite haben. Wir fassen sie in der einen Bedeutung aus, während sie in einer ganz andern existiren oder sich zutragen: Um da-

von eine richtige Borstellung zu haben, muß man ben Standpunkt wechfeln und, so zu sagen, die Brille umdrehn. Und damit diesem Beweise nichts fehle, gab ich ben ökonomischen Grund dieses Phänomens an. Auf diesem Gebiet war ich des Erfolges sicher: denn wenn es sich nur um eine theoretische Distussion handelt, so glauben die Dekonomisten eben so wenig an das Eigenthum als an die Regierung.

In einem britten an Berrn Confiderant gerichteten Demoire wieberbolte ich nicht obne eine gewiffe Beftigfeit biefelben Coluffe, und beftand im Intereffe ber Ordnung und ber Siderbeit ber Gigenthumer auf ber Rothwendigfeit, fobalb als möglich ben Unterricht in ber volitischen Detonomie und ber Rechtswiffenschaft zu reformiren. Die Dialeftif machte mich trunten; ein gewiffer, ben Logitern eigener Fanatismus war mir ine Webirn geftiegen und batte aus meiner Abbandlung ein Bampblet gemacht. Der Gerichtsbof von Befancon glaubte gegen biefe Brofcbure ein Berfabren einleiten zu muffen; ich wurde por ben Affigenhof bes Departements bu Doubs geführt, unter ber vierfachen Anflage, wegen Angriffe auf bas Gigenthum, wegen Erregung von Digvergnugen gegen bie Regierung, wegen Beleidigung ber Religion und ber auten Gitten. that, foviel ich vermochte, um ber Jury auseinanderzuseten, wie in bem gegenwärtigen Buftanb ber merfantilen Cirfulation ber Rut = und ber Taufdwerth zwei unmegbare Großen feien und fich in beftandigem Biberfpruch mit einander befanden; wie baber bas Eigenthum jugleich unlogisch und unbeftanbig fei, und baß bierin ber Grund liege, woburch bie Arbeiter immer armer und bie Eigenthumer immer weniger reich murben. Die Bury ichien nicht viel von meinem Beweis zu verftebn: fie fagte, bies mare ein wiffenschaftlicher Stoff, ber mitbin außer ihrer Rompeteng liege, und gab ju meinen Gunften ein freifprechenbes Berbift.

Bahrend ich fo, als ber einzige meiner Schule, gegen bie Bollwerke ber alten politischen Dekonomie bie Laufgraben eröffnete, mahrend P. Leroux, Billegarbelle, Bibal und einige

Unbere in wenig verschiedenen Richtungen ebenfalls bie gelehrte Berfforungearbeit verfolgten, mas thaten bamale bie Organe ber Demofratie? Gie mogen mir erlauben, fie baran ju erinnern, bamit bie Sozialiffen nicht allein bie Berantwortlichfeit bes Unglude ber Republif tragen. Gie überließen fich ihren parlamentarifchen Borurtheilen; indem fie bebarrlich, aus Furcht, ibre Abonnenten ju verscheuchen, Die fogiglen Gragen bei Geite legten, bereiteten fie bie Rebrugrmpftififation por: fie pragnifirten aus biefer abfichtlichen Nachläffigfeit bie Nationalwertflatten : fie entwarfen bie Defrete ber provisorischen Regierung und legten fo, obne es ju miffen, die Grundfteine ber bonetten und gemäßigten Republit. Der Rational, ich gurne ibm nicht mehr barum, fcmabte ben Sozialismus, ließ bie Fortififationen von Varis bewilligen; Die Reforme, voll von guten Abfichten, hielt fich nur an bas allgemeine Stimmrecht und an ben Gouvernementalismus von Louis Blanc. Man lief bie utopiftifden Gelufte machien, mabrend man fie mit ber Burgel batte ausrotten muffen. Man perachtete bie Schulen, welche eines Tages bie gange Vartei umfaffen und, burch ibre Sucht au regieren, bie Republit au Rudidritten treiben follten. Richts geringeres als bie Erfahrung bes Rebruar mar nothwendig, um die Staatsmanner ju überzeugen, bag man eine Revolution weber aufbalt, noch improvifirt. 3ch murbe indes nicht bafür burgen, bag fie nicht boch noch, mit Berrn Camartine, bem Sozialismus ibre Nieberlage Schuld geben. Bie emig Schabe ift es in ber That fur ben Rubm biefer Manner, bas bas Bolf. nachbem es auf feine Dacht zu ihren Gunften verzichtete, von ibnen eine Burafcaft verlangen zu muffen glaubie.

Indes genügt es nicht, daß die Kritik zerftöre, sie muß auch affirmiren und wieder aufbauen. Sonst würde der Sozialismus ein Objekt des reinen Borwiges bleiben, welches die Bourgeoise in Alarm bringt und für das Bolk ohne Rugen ist. Dies sagte ich mir alle Tage, ich brauchte dazu weder die Erinnerungen der Utopisten noch die der Konservativen.

Sier wurde die Methode, welche bagu gedient hatte gu

tonftruiren, obumachtig, um aufzubauen. Das Berfahren, burd welches ber Beift affirmirt, ift nicht baffelbe, woburch er negirt. Bor bem Aufbauen war es nothweubig, aus bem Biberfprud berauszufommen und eine Methode ber revolutionaren Erfinbung, eine nicht mehr negative, fonbern, nach bem Ausbrud von herrn Aug. Comte, eine positive Philosophie ju fchaffen. Die Befellichaft allein, bies Rolleftivmefen, tann, ohne Burcht vor einem abfoluten und unmittelbaren Greibum, ibrem 3mftinft folgen und fich ibrer freien Billfur überlaffen; bie bobere Bernunft, welche in ibr lebt und fich nach und nach entwidelt burch bie Manifeftationen ber Menge und burch bas Rachbenten ber Einzelnen, führt fie immer auf ben rechten Beg gurud. Der Philosoph ift unfabig, burch unmittelbare Anschauung bie Babrbeit ju entbeden; und wenn er es gar unternimmt, bie Befellfcaft zu leiten, fo läuft er Gefabr, feine eignen, ftets mangelhaften Unfichten an bie Stelle ber emigen Dronung ju feben und bie Befellichaft in ben Abgrund gu fturgen. einen Subrer; und wer fann biefer Subrer andere fein, ale bas Gefet ber Entwidlung, bie immanente logit ber Denfcheit felbft? Benn ich an ber einen Sand ben Raben ber 3been, in ber andern ben ber Gefchichte bielt, fo, ftellte ich mir bor, mußte ich in ben innerften Gebanten ber Gefellicaft einbringen. 36 wurde Prophet, ohne aufzuhören Philofoph gu fein.

So begann ich benn unter bem Titel: Errichtung ber Ordnung in ber Menschbeit (creation de l'ordre dans l'humanité),
eine neue Folge von Studien, die abstrufesten, benen sich nur
ber menschliche Geist widmen kann, die jedoch in der Lage, in
welcher ich mich befand, unumgänglich nothwendig waren. Das
Werf, welches ich bei dieser Gelegenheit veröffentlichte, genügt
mir nicht, obwohl ich von seinem Inhalt nur sehr wenig zurustzunehmen habe. Es scheint aber auch, iroh-einer zweiten Ausgabe desselben, beim Publikum sehr wenig Anerkennung gefinben zu haben, und dies ift völlig gerecht!") Dieses Buch, eine

<sup>&#</sup>x27;) Der Theil ber creation de l'ordre, worauf ich nacht ber Methobe bas meifte Gewicht lege, ift wie billig bie Bestimmung ber Funbamentabegriffe

wahre Höllenmaschine, welche alle Werkzenge des Schaffens und Zerftörens enthalten sollte, ist schlecht gearbeitet, und steht weit unter dem, was ich produzirt haben könnte, wenn ich mir Zeit genommen hätte, meine Materialien anszuwählen und in Ordnung zu bringen. Ich habe es indes bereits ausgesprochen, ich arbeitete nicht um des Anhmes willen. Ich hatte, wie Zedermann in dieser Zeit, Eile, etwas zu Stande zu bringen. Der Geist der Nesorm war in mir ein Geist des Krieges geworden und die Eroberer warten nicht. Trop ihrer Originalität, ist meine Urbeit unter der Mittelmäßigkeit. Dies mag meine Strafe sein!

So mangelhaft fie gleichwohl jest erscheinen mag, fie genügte boch meinem Zweck. Worauf es ankan, war, baß ich mich mit mir selbst verständigte. So wie ber Widerspruch mir dazu gebient hatte, zu zerftören, so sollten mir nun die Entwickelungsstufen dazu bienen, aufzubauen. Meine in-

ober Kategorien. Ich bin seit 1843 mehrmals auf biese Frage zurückgetommen und immer bei bemielben Resultate angelangt. Die Kategorien sind ohne Zweifel die Kormen ber Bernunft. Es scheint mir jedoch sehr schwer, nicht zuzugeben — nach Kant selbst — bas diese Kormen ge geben und nich blos von der Natur offenbart sind. Bunächst sehnen ge geben und nich blos von der Natur offenbart sind. Bunächst sehn sie alle ein Subjekt und Objekt voraus, welche geeignet sind, das erstere sie zu empfangen, das andere sie entsehn zu lassen. Sie sind weder das Produtt einer Resterion, wie das Blid im Spiegel, noch Produtt eines Einbrucks, wie der des Eigels auf dem Wacht. Eben so wenig sind sie eingeboren, weil der Wensch nicht benkt, bevor er sich zur Welt in eine Beziehung seht. Sagen, daß sie dem Geist offendart werden bei Gelegenheit der Eindrück, welche er von sinnlichen Dingen empfängt, ist reiner Mostigismus. Was ist biese Offenbarung?

Mir find bie Begriffe ober Rategorien ber reinen Bernunft fur ben Geift bafielbe, was bie Juffigleit, Golibitat und Gasartigteit fur bie Materie find. Diefe urfprünglichen Jormen ober Qualitäten ber Körper find ibnen wo font-lich, obwohl nicht eingeboren ober inhärent. Sie find abhängig vom Borbandenfein ober Mangel bes Warmeftoffes und ber Phyfiter, ber nicht aufhöre, fie fich unabhängig von bem Märmeftoff in ben Körpern vorzustellen, warbe fie auch bann noch barin voraussehen, wenn auch tein Warmeftoff mehr barin ware. Gbenfo werben bie Ibeen von Zeit und Raum, Gubfang und Ursache vom Geifte gegenüber ber Natur aufgefast und werben ber Bernunft in bem Grade weftentlich, bag fie nicht mehr von ihnen abstrabiren fann, selbst wenn sie, vermittelst einer Popostessel, bie Ratur vernichtet.

telleftuelle Ergiebung war vollenbet. Die Creation de l'ordre batte faum bas Tageslicht erblicht, als ich bei ber unmittelbar barauf folgenden Anwendung ber icopferifden Methode beariff. baß ce, um Ginfict in die Revolutionen ber Gefellicaft au erlangen, bas Erfte fein muffe, bie gange Reibe ihrer Antinomien, bas Guftem ber Biberfprüche, ju conftruiren.

Es wurde mir fcwer werben, benen, welche es nicht gelefen baben, eine 3bee von biefem Bert ju geben. 3ch will es gleichwohl verfuchen, indem ich mich ber jett von Bebermann begriffenen taufmannifchen Sprache bediene. Denn wenn es mir gelange, in einigen Beilen eine flare 3bec von bem gu geben, was ich ale bie mabre öfonomifche Methobe betrachte, fo mare es feltfam, wenn fie nicht bald alle leberzeugungen mit Be-

malt befiegte.

In meinen erften Abbandlungen, wo ich bie beftebenbe Ordnung bireft angriff, fagte ich beispielemeife: bas Gigenthum ift Diebftabl. Es banbelte fich barum, ju proteffiren, Die Richtigfeit unferer Inftitutionen, fo gu fagen en relief auf-36 batte bamale nur biemit ju thun. Auch war ich in ber Broicbure, worin ich burch A + B biefen anftogigen Gat bewies, bemüht, gegen jebe fommuniftifde Ronfequent

au proteftiren.

In bem Guftem ber öfonomifden Biberfpruche erinnerte ich juvorderft an meine erfte Definition, und beftatigte fie; ich fügte aber barauf eine gang entgegengefette bingu, bie auf bie Betrachtung einer anbern Ordnung geftust mar, und meber bie erfte Argumentation gerftoren noch von ihr gerfort werben fonnte: bas Gigenthum ift bie Freiheit, Eigenthum ift Diebftahl, Eigenthum ift Freiheit. Diefe beiben Sate find auf gleiche Beife bewiefen und befteben nebeneinander in bem Gyftem ber Biberfpruche. 3ch operirte auf aleiche Beife mit jeber anbern öfonomifchen Rategorie, ber Arbeitetheilung, ber Ronfurreng, bem Staat, bem Rrebit, bem Rommunismus ac. 3ch bewies ber Reibe nach, wie jebe diefer 3been und folglich bie Inftitutionen, welche von ihnen erzeugt werben, eine positive und negative Seite haben; wie sie folglich eine boppelte Reihe von diametral entgegengesetzen Resultaten zur Folge haben: und immer schloß ich auf die Nothwendigfeit einer Hamonie; Beriöhnung oder Synthese. Das Eigenthum erschien also hier mit den andern ötonomischen Kategorien in seiner Weise zu sein und sich aufzuheben b. h. als ein zwiesach wirkendes Element des ötonomischen und sozialen Systems.

In biefer Auseinanderfetung erscheint bies Alles fopbiftiich, fich felbst widersprechend voll von Zweibeutigkeiten und hinterlift: Ich will versuchen, es beutlicher zu machen, indem

ich als Beifpiel wieber bas Eigenthum nehme.

Das Eigenthum, in der Gesammtheit der sozialen Inftitutionen betrachtet, hat so zu sagen zwei offne Rechnungen. Die eine ist die des Guten, welches es hervordringt und welches direkt aus seinem Wesen fließt; die andere ist die der Nachtheile, welche es hervordringt, der Kosten, welche es verursacht und welche, oben so direkt wie das Gute, aus seiner Natur sich ergeben.

Ebenfo ift es mit ber Konfurreng, bem Monopol, ben Steuern 20.

Im Eigenthum, wie in allen ökonomischen Elementen, ist bas Nebel ober ber Mißbrauch unzertrennlich von bem Guten, gerade so wie in der doppelten Buchhaltung das Soll vom Haben unzertrennlich ist. Das Eine erzeugt nothwendig das Andere. Die Mißbräuche des Eigenthums untertrücken wollen, heißt es selbst vernichten, eben so wie einen Artikel in dem Debet einer Rechnung ansstreichen wollen, heißt, ihn im Kredit unterdrücken. Alles was gegen die Mißbräuche oder Rachteile des Eigenthums geschehn kann, besteht darin, daß man es mit einem entgegengesetzen Element verschmiszt, synthetistrt, oder ins Gleichgewicht setzt, welches, ihm gegenüber, dasselbe ist, was der Gläubiger gegenüber dem Schuldner, der Affelbe ist, was der Gläubiger gegenüber dem Schuldner, der Affelbe ist, was der Gläubiger gegenüber dem Schuldner, der Affelbe ist Gütergemeinschaft; so daß, ohne sich gegenseitig zu

verberben und zu vernichten, bas Gute bes einen Clements bas Uebel bes Anbern bedt; gleich wie bei einer Rechnungsbilanz bie Rechnungen, nachdem fie fich wechselseitig falbirt haben, zu einem Endresultat führen, welches entweder Berluft oder Gewinn ift.

Die Lösung bes Problems bes Elends besieht also darin, die Wissenschaft dessen, was in Rechnung zu stellen ist, zu einem höhern Ausdruck zu erheben, die Bücher der Gesellschaft anzulegen, die Attiva und Passwa jeder Institution sestzuskellen und zu den allgemeinen Conto's oder Abtheisungen des großen Gesellschaftsbuches nicht mehr die Ausdrücke des gewöhnlichen Rechnungswesens: Kapital, Kasse, Waarenkonto, Tratten und Rimessens: Kapital, Kasse, Waarenkonto, Tratten und Rimessens: kapital, Kasse, Waarenkonto, Tratten und Rimessens und Politikzu nehmen: Konkurrenz und Monopol, Eigenthum und Gütergemeinschaft, Bürger und Staat, Gott und Mensch. — Endlich, um meinen Bergleich zu vollenden, ist es nöthig, die Bücher offen zu führen, das heißt die Rechte und Pflichten genau zu bestimmen und zwar so, daß man in jedem Augenblick die Ordnung oder Unordnung nachzuweisen und die Bisanz zu ziehen im Stande ist.

3ch babe ber Entwidelung ber Pringipien biefer Buchfubrung, die ich, wenn man will, die transcendente nennen wurde, amei Banbe gewidmet. 3ch babe feit bem Februar bundertmal an biefe Clementaribeen erinnert, welche ber Buchhaltung, wie ber Metaphyfit, gemeinfam find. Die gewöhnlichen Defonomis ften baben mir ine Geficht gelacht; Die politischen 3beologen baben mich boflich aufgeforbert, für bas Bolt gu ichreiben. Roch folimmer behandelten mich Diejenigen, beren Intereffen ich mir fo febr ju Bergen genommen batte. Die Rommuniften verzeiben mir nicht, bag ich bie Gutergemeinschaft fritifirt babe, mie wenn eine Nation nur ein großer Volppenftod mare und es neben bem fozialen Recht gar fein individuelles gabe. Gigenthumer verwünschen mich bis in ben Tob, weil ich gefagt babe, bas Eigenthum ifolirt feiner Ratur nach Raub ift; als ob bas Eigenibum nicht feinen gangen Berth (bie Rente), aus ber Cirfulation ber Probutte goge, und folglich nicht aus einer viel bobern Thatfache ale es felbft ift, aus ber Rollettivfraft. ber Solivaritat ber Arbeit entfprange. Die Politifer enblich, was auch ihr Banner fein mag, frauben fic unüberwindlich gegen bie An - ardie, welche fie mit ber Unordnung für ibentifd balten, ale wenn bie Demofratie fich anbere ale burch Bertbeilung ber Autorität regliffren fonnte, und ber mabre Ginn bes Bortes Demofratie nicht Abicaf. fung ber Regierung mare. Diefe Leute gleichen alle jenem Rramer, welcher einen Commis annahm, um feine Rechnungen in Ordnung ju bringen und fich bestoblen glaubte, als er bie Conto's auf beiden Seiten, ale Debet und Credit aufgeführt fab. 3ch mache alle meine Raufe baar, rief er aus! 3ch ichulbe feinem Menfchen etwas und will auch niemals etwas foulbig fein." Thiers, ber mit feiner bewunderungemurbigen Gewandtheit ben Urfprung und bie Entwidelung bes Gigenthums auseinanderfette obne von feiner Berberbnig und Sinfalliafett fprechen ju wollen, ift bas Seitenftud ju biefem Rramer. Dies binbert nicht im Minbeften, baß herr Thiers beutzutage nicht ber Retter bee Gigenthums und ber Samilie fein follte. Bur Belobnung für fein ötonomifches Biffen, wird er balb Minifter fein, mabrend ich, ein armer Berbefferer ber Buchführung, eine öffentliche Deft bin und ins Gefängniß geworfen werbe. Lagt Euch niemals einfallen, Gure Finger zwischen Gefellichaft und Eigenthum ju fteden!

Das Spftem ber ökonomischen Bibersprüche ober bas Sanptbuch ber Sitten und Institutionen, wobei es auf die Anzahl ber Strazzen, ber allgemeinen Konto's ober Rubristen nicht ankommen soll, ist das wahre Spstem der Gesellschaft, nicht so wie sie sich historisch und in der Folge der Generationen entwickelt, sondern nach ihrer nothwendigen und ewigen Entwickelung. Wie bei einer industriellen Unternehmung neue Berbindungen täglich neue Konto's veranlassen und unaufbörlich die innere Organisation der Arbeit verändern die Bertheilung der Arbeiter und Beamten, die Anwendung der Maschinen 20.; eben so bringen in der Gesellschaft neue Auf-

flarungen, große Entbedungen ungufborlich neue Gitten bervor und veranbern bie allgemeine Defonomie. Aber eben fo wie auch in ieber Sanbele - ober Inbuffriegefellichaft bie Bringivien bes Rechnungsmefene unveranberlich find, und bie Bucher bie Operationen barftellen und bas Observatorium find, von meldem ber Geichafteführer ben gangen Gang ber Geichafte leitet: eben fo ift in ber Gesellichaft bie Theorie ber Antinomicen qugleich bie Darftellung und Bafie aller Bewegung. Die Gitten und Inftitutionen fonnen bei ben vericbiebenen Bolfern vericbieben fein, gleich wie bie Gewerbe und bie mechanischen Mittel. von Sabrbundert ju Sabrbundert, von Stadt ju Stadt verichieben find: Die Gefete, welche ibre Evolutionen regieren, find unbeugfam, wie die ber Algebra. Heberall mo bie Denfchen noch ibrer Arbeit gruppirt find, wo bie 3bee von Sandelewerthen Burgel gefaßt; wo burch bie Trennung ber Induffrieameige eine Cirfulation von Bertben und Produften fattfindet: muffen bei Befahr einer Störung ober eines Defigit, ober Banterotte ber Befellichaft gegen fich felbit, bei Befahr bes Gintritts von Glend und Proletariat, bie antinomifden Rrafte ber Befellichaft, welche jeber Entfaltung ber Rollettivtbatigfeit, wie iebem individuellen Berftand inbariren, in einem beftandigen Gleichgewicht gehalten werben, und ber burch ben Fundamentalmiberfpruch gwifden Gefellichaft und Individualität fortmabrend von neuem fich erzeugende Antagonismus auch fortwabrend auf feine Sontbefe gurudaeführt werben.

Man hat Unftoß baran genommen, daß in diesem System Gott und Mensch einen Gegensatz zu einander bilden. Man hat es seltsam gefunden, daß ich, gleich wie ich es mit dem Eigenthum und der Gütergemeinschaft gemacht hatte, eine Rechnung der menschlichen Freiheit mit der Borsehung ausstellen wollte; die Tartüffe's haben über Utheismus und Gotteslästerung geschrien. Und gleichwohl ist dieser Theil der Widerssprüche nichts als der von der Philosophie erklärte Kotholizismus, die Realität an der Stelle des Symbols.

Bas ift ber Ratholizismus? Das myftische Syftem ber

Beziehungen zwischen Gott und ber Menschbeit. Die Theorie ber Bibersprüche bebt diesen Mystizismus auf. Sie macht aus ber Theologie die positive Wiffenschaft der Beziehungen zwischen dem Schöpfer oder der Natur, der Mutter aller Besen, alma parens rerum natura einerseits und dem Menschen ihrem erhabensten Ausdruck andererseits, folglich ihre Antithese.

Die Natur als Geift manisestirt sich in boppeltem Ausbruck burch Institut und durch Bernunft. Den Instinkt charafteristir seine Fertigkeit, seine Sinnlichkeit, seine Umnittelbarkeit und seine Sicherheit; die Bernunft zeichnet sich aus durch das Gedächtniß, die Resserion, die Einbildungskraft, die Urtheilstraft, durch den Jrrthum oder die Abschweifung und durch den Fortschritt. Der erstere ist eigentlich die Form der Intelligenz Gottes; die Bernunft hingegen die Form der Intelligenz des Menschen.

In der menschlichen Gesellschaft offenbaren sich Inftinkt und Bernunft auf gleiche Weise. Die Offenbarungen des Instinkts bilden die Regierung der Borsehung; die Offenbarungen der Philosophie das Reich der Freiheit. Die alten Religionen, Reiche, Dichtungen und Monumente sind Schöpfungen des sozialen Instinkts, welche die Bernunft unaushörtich revidirt und versüngt. Aber in der Gesellschaft, wie im Individuum siegt immer die Bernunft über den Instinkt, die Resserion über die Spontaneität. Dies ist eine Eigenschaft unssers Geschlechts und bewirft in uns den Fortschritt. Es folgt daraus, daß die Natur in uns Rückschritte zu machen scheint, so wie die Bernunft zum Borschein kommt. Mit andern Worsten, Gott geht, die Menscheit kommt.

Die Menichheit hat sich anfangs selbst als Gott ober Natur angebetet; sie hat sich zuerst in Christus als Menscheit angebetet. Die religiöse Bewegung ist vom himmel auf die Erbe gekommen. Aber die Freiheit muß jede Idolatrie ausheben und sich schließlich mit Gott verföhnen, burch die Erkenntnis der Natur und seiner selbst.

Man verwarf biese Philosophie; ich finde sie ganz und gar nicht schlecht. Bas tommt mir darauf an? Lege ich denn so viel Gewicht darauf Schüler zu haben? Daß man aber daraus unter bem Borwand des Atheismus ein kontrerevolutionäres Mittel mache, dies untersage ich allen heuchlern, Papisten und Reformirten bei Strafe von Repressalien. Bir sind ftarker als Sie, meine herren; nehmen Sie sich in Acht!

3d batte feit 1846 ben antinomifden Theil biefes Gpftems veröffentlicht. 3ch arbeitete an ber Guntbefe, ale bie Rebrugrrevolution ausbrach. Dan fann fich leicht benten, baß ich nicht Billens war, mich in ben politisch-fogialiftischen Roth an merfen, in welchen Berr von Lamartine in poetifcher Profa Die Gemeinplate ber Diplomatie überfette; wo man bavon iprach, allen Sanbel, alle Induffrie und balb auch ben Aderbau burch Affogiationen und burch Bermaltung bes Staats treiben au laffen; alles Eigenthum angutaufen und auf abminiftrative Beife ju nuten. Ravitale und Rapagitaten in ben Sanden bes Staats ju centralifiren, und ben Bottern Europa's, an ber Svibe unferer triumphirenben Armeen, Diefes Regierungefpftem au bringen. 3ch bielt es für nüblicher, in Burudgezogenbeit meine mubiamen Studien fortquieben ; überzeugt, baß ich baburch allein ber Revolution bienen fonne, und ficher, bag weber bie propiforische Regierung noch bie Reobabouviften mir guvorfommen murben.

Die ersten beiden Lieferungen dieser neuen Arbeit erschienen gegen Ende März. Sie wurden von den Demokraten kaum beachtet. Ich war wenig bekannt und mein Debüt mußte ihnen nur in sehr geringem Grad gefallen. Konnten sie sich für eine Broschüre interessiren, deren Autor sich durch das tiesste Studium des öffentlichen Rechts und der Geschichte für verpflichtet hielt, die Legikimität der Revolution zu beweisen und sodann der Regierung den Rath gab, sich jeder reformatorischen Initiative zu enthalten? Was nüht es, dachten sie, eine solche Kontwoerse zu erheben? Ih die Demokratie nicht souverän? Berschafft sich die provisorische Regierung nicht Gehorsam? Braucht

es soviel Grunde, um biefenigen ju überzeugen, welche ber vollbrachten Thatsache fich unterwerfen? Die Republif ift wie bie Sonne, nur ein Blinder taun fie lauanen.

Run? Was sagen die Mächtigen von damals jest? Ift es jest klar, daß die Souveränetät des Bolkes, welche allein fähig ift, eine Revolution legitim zu machen, weder jene brutale Gewalt ist, welche Paläste verwüstet und Schösser in Brand stedt; noch jener fanatische Tanmel, welcher erst einen 17ten März, einen 16ten April und 15ten Mai hervordringt, und dann das Maaß feiner Bertehrtheiten durch einen 10ten Dezember voll macht; noch endlich die wechselseitige Unterdrückung der Majoritäten durch die Minoritäten, der Minoritäten durch die Majoritäten? Bo ist also die Souveränetät, die Bernunst des Bolkes? Die Konstitution stellt selbst ihre eigne Nevision sest, alle Parteien schicken sich an, diese Revision in dem Sinn ihrer Interessen zu machen: zeigt mir in biesem Konstitt von Ideen den Billen, den wahren Willen des Landes!

Satte ich Unrecht, wenn ich zu biefen Defret - Fabrifanten faate:

Ach, 3hr großen Politifer! 3hr weift bem Ravital bie geballte Kauft und fallt vor einem Runffrankenthaler nieber! 3br wollt bie Juden, Die Ronige ber Epoche vertilgen und betet, wenngleich fluchent, bas goldne Ralb an! 36r fagt, ober lagt fagen, bag ber Staat ber Gifenbahnen, ber Ranale, ber Schifffahrt, ber Minen, bee Salges fich bemachtigen wirb, baß man in Butunft nur noch ben Reichen Steuern auferlegen wird, Aufwandoftenern, Progreffiv - Steuern, Steuern auf bie Dienftboten, Pferbe, Rutiden, und alle Gegenftande von bobem Berib; bag man nachft ber Babl ber Beamten bie Gumme ber Befoldungen, Die Renten, bas Eigenthum redugiren wirb. 3br provogirt bie Entwerthung aller finangiellen, induftriellen und 3mmobiliarwerthe; 3br vertrodnet bie Quelle aller Ginfünfte; 3br macht bas Blut in ben Abern bes Sandels und ber Induffrie erffarren und beichmort bann bas Gelb, bamit es nur girfulirt; ibr bittet bie erichrecten Reichen, ce nicht gurudguhalten. Glaubt mir, Bürger Diftatoren, wenn bies Euer ganzes Wissen ift, so eilt, Euch mit den Juden zu versöhnen; entsfagt diesen terroristischen Demonstrationen, welche bewirken, daß die Kapitalien vor der Nevolution wie die Hunde vor den Polizeisoldaten davon lausen. Rehrt wieder zum konservativen status quo zurück, über welchen Eure Einsicht nicht hinausreicht und über welchen Ihr niemals hättet hinausgehn sollen. Denn in der zweideutigen Lage, in welcher Ihr sein, könnt Ihr nicht umhin, in das Eigenthum Eingriffe zu thun und wenn Ihr die Hand ans Eigenthum legt, so seid Ihr verloren. Ihr sieht schon mit einem Auß im Bankerott.

Rein, 3br verftebt bie Revolution nicht. 3br fennt meber ibr Bringip, noch ibre Logif, noch ibre Gerechtigfeit. 3br fprecht nicht ibre Sprace. Bas 3br für bie Stimme bes Bolfes baltet, ift nur bas Braufen ber Menge, bie eben fo unwiffend über bie Gebanten bes Bolfes ift wie 3br. Stoft biefe Schreier gurud, Die Euch fortreißen, Achtung por ben Berfonen, Tolerang gegen Die Meinungen, aber Berachtung gegen bie Geften, welche por Guren Rugen berumfriechen und Guch nur rathen, Guch noch mebr zu fompromittiren. Die Geften find bie Rattern ber Revolution: Das Bolt ift feine Gefte. Enthaltet Guch fo viel 36r nur fonnt ber Requisitionen, Ronfiefationen, vor allem ber Befetgebung und feit maßig in Amtsentfetungen! Bewahrt bas anvertraute Gut ber Republif und taftet es nicht an. Lagt bie Auftlarung fich gang allein bewertstelligen: und 3br merbet ben Dant bes Baterlandes verbient baben.

Ich habe nach den Junitagen nicht gegen Mißbrauch protestirt, welchen Unwissende mit einigen meiner Aphorismen hätten treiben können. Ich habe meine volksthümliche Gesinnung nicht abgeschworen; ich habe den sterbenden Löwen nicht beschimpft. Aber ich habe auch nicht erst auf die Junitage gewartet, um die gouvernementalistischen Tendenzen anzugreisen und meine Unschen über eine einsichtsvolle Konservation zu offenbaren. Immer habe ich die Staatsgewalt gegen mich gehabt und werde sie immer gegen mich haben. Ist das die Taktik eines Ehrgeizigen oder Feiglings?

Außerdem machte ich der Regierungsgewalt ihre Rechnung und bewies, das eine goudernementale Demokratie nur die Rückfehr der Monarchie ist; ich bewies, daß sie mehr koften würde, als die Monarchie, nach dem Elementargrundsat der Dekonomie, daß der Ertrag im Berhältniß mit den Kosten dann der größtmöglichste ist, wenn der Produzent allein und ohne Mitwirkung von Arbeitern thätig ist; und daß in jeder Unternehmung, welche einer Ausdehnung fähig ist, die allgemeinen Kosten schneller zunehmen als der Ertrag und der Sewinn.

"Die Demofratie ist die Ibee des ins Unenbliche ausgebehnten Staates. Sie ist die Berschmelzung aller einzelnen landwirthschaftlichen Bodennutzungen in eine einzige, aller industriellen Unternehmungen zu einer einzigen, aller Handelsbäuser in ein Handelsbaus; aller Kommanditen in eine einzige Kommandite. Sie ist folglich nicht die unendliche Abnahme der allgemeinen Kosten, wie dies unter der Republik sein soll; soudern deren unendliche Bermehrung. Die Organisation aller Interessen durch den Staat, die an ihre letzten Grenzen verfolgt, würde also das Endresulkat zur Folge haben: das die Rationalausgabe sich zur Einnahme wie 12 zu 6 verbalten würde."

Es ist wahr, meiner Schrift fehlte ber geeignete Zeitpunkt nicht. Aber meine Ideen waren das Gegentheil des allgemeinen Borurtheils. Der Lieblingsirrthum des Sozialismus ist dis jest gewesen, zu glauben, daß sich die Summe der Kosen im Berhältniß mit dem Ertrag vermindert, je nach dem die Operationen vermehrt werden und eine größere Anzahl von Gewerden und Individuen an der Arbeit Theil nimmt. Darauf hat man alle kommunistischen Pläne, die Assoziation, die Organisation der Arbeit durch den Staat gebaut. Ich behauptete dagegen einerseits, daß wenn alle Gewerde, Manufakturen ze. von Arbeitern getrieben werden könnten, welche von einander unabhängig sind, die Totalsumme der allgemeinen Kosten in dem Lande gleich Rull sein würde; und daß wenn man dagegen aus allen Industriezweigen, Professionen, Künsten ze eine einzige

Gewerbsanftalt macht, die Summe eben berselben Koften bie bes Ertrags um hundert Prozent übersteigen würde. Augenscheinlich konnte nur ein Rarr solche Uebertreibungen hervorbringen. Meine Broschüre enthielt keinen gesunden Menschenverstand. Dieser Mensch, sagten sie, hat histiges Blut; er muß Alles zerstören: Eigenthum, Kommunismus, Monarchie und Demokratie, Gott und Teufel. Er ist nicht einmal mit sich selbst zufrieden!...

Glücklich, breimal glücklich biejenigen, welche mit sich felbst zufrieden sein können! Ich habe sechs Monate lang die Geduld gehabt, anzuhören, wie die Finanzmänner der konstituirenden Bersammlung gegen das System der Organisation der Arbeit durch den Staat deklamirten; aber keinen einzigen von ihnen habe ich diese Bemerkung machen hören, welche es vernichtet und welche ich schon seit dem Monat März meinen blinden Glaubensacnossen mitgetbeilt batte.

Die Ungeduld gewann in mir die Oberhand. 3ch ergriff ben Ausweg mein Buch liegen zu lassen, dagegen in einer Broschüre von 40 Seiten meine Ideen über den Kredit zusammenzusassen. Hier schlug ich zum ersten Mal und auf affirmative Weise vor, die Revolution von unten zu bewerkftelligen, indem ich an die Vernunft und an das Interesse jedes Bürgers appellirte, und von der Staatsgewalt nur eine öffentliche Vefanntmachung und den Impuls begehrte, den sie allein heutzutage einer Idee zu geben im Staade ist. Unstatt eines Spsiems, schlug ich eine einsache, praktische, durch tausend Beispiele gerechtsertigte Formel vor, welche nur verallgemeinert und ans Tageslicht besördert zu werden brauchte, um sich Bahn zu brechen.

Es ist tlar, daß ich nicht verstanden wurde; mein Projekt war nichts Geringeres, als eine Erklärung, daß die Staatsgewalt das Recht zur Eristenz verloren habe. 3ch schlug eine Einrichtung vor, deren Gelingen zur Folge gehabt hätte, daß die ganze Regierungsmaschine allmälig beseitigt würde. Der Staat war nichts mehr, der Staat mit seiner Armee von 500,000 Menschen, mit seiner Million von Beamten, mit seinem Budget von 2 Milliarden.

Es mar entfestich und unglaublich. Die Demagogie mar im Befit ber Staatsgewalt, ber Sozialismus felbft mar barin reprafentirt. Gollte es gefchebn, bag trot aller Rrafte ber Republit, tros ber Unterftubung ber Arbeiter und ber bemutbigen Unterwerfung ber Bourgeois, Die proviforifche Regierung, fo aufopferungevolle Burger, fo reine Patrioten, ibr Biel nicht erreichten? bag brei Monate bes Elente, melde bas Bolt bewilliat batte, fruchtlos verfließen follten? bag Alle bas Bute wollten und Alle ohnmächtig fein follten, es ju vollbringen? baß fie fich im Gegentheil Giner nach bem Anbern vernichten follten, um fic gegenfeitig an ber Bollbringung bes Schlechten gu binbern? Bar es möglich, baß fie bas Bolt, bei bem fie Bebor fanden, ben großen Rebler bes 15. Dai begeben laffen, baß fie im Juni ben bunberttaufent Menfchen ber Rationalwerkftatten nicht anbere ale mit Ranonen antworten fonnten. baß eine Ronftitution voll 3meibeutigfeiten wiber ibren Billen, ja fast obne fie potirt werben tonnte? bag im Dejember ein Reffe bes Raifers, obne Talent, obne Unfprüche, obne Bermogen fich mit einer Majoritat von 51%, Millionen Stimmen gegen einen Lebru Rollin, einen Cavaignac, einen Camartine gum Prafibenten ermablen laffen fonnte? Rein, nein! ich war ein Utopift, ein Raisonneur, ein Ungufriedener. Man mußte bie Regierungsgewalt, welche bas Bolt im Rebruar errungen batte, unangetaftet bewahren und fich ihrer jum Glud bes Bolfes bebienen, sowie fich bas Koniathum berfelben zu feiner Korruption bebient batte.

Es tamen die Apriswahlen. 3ch hatte ben Ginfall, als Kanbibat aufzutreten. In bem Schreiben, bas ich an die Babler bes Departements bu Doubs unter bem 3. April 1848 richtete, fagte ich:

"Die soziale Frage ift gestellt. 3fr werbet iftr nicht entgebn, es sind Männer notbig, welche mit bem rabitalften Geist zugleich ben konservativsten verbinden. Arbeiter, reicht Euren Arbeitgebern bie hand; und 3fr Arbeitgeber, stoft nicht bas Entgegenkommen bersenigen zurud, welche Eure Arbeiter waren."



Als ich so schrieb, war die Demokratie noch in ihrer ganzen Krast. Ich hatte nicht auf irgend eine neue Wendung des Glückes gewartet, um als Zweck und Bedeutung des Sozialismus die universelle Versöhnung zu predigen.

Der 16. April kam und warf meine Kandibatur in das Richts zurück. Rach diesem beklagenswerthen Tage wollte man nicht mehr vom extremen Radikalismus sprechen hören; man zog vor, Alles auss Spiel zu seßen, indem man sich dem extremsten Konservativismus in die Arme warf. Ich wollte von meinen geehrten Landsleuten wissen, was sie dadurch gewonnen zu haben glaubten, daß sie aus ihr egosptisches Borurtheil gehört hatten. Bas hat das juste milieu der konstitutenden Bersammlung hervorgebracht? Bas wird der Absolutismus der gesetzgebenden Bersammlung zu Bege bringen?... Unsere Bergpartei geht zum Roth über; in zwei Jahren werden die Bauern der katholischen und monarchischen Franche-Comte rusen: Es lebe die demokratische und soziale Republik!

Durchgefallener Kandidat, Publizist ohne Lefer, mußte ich mich auf die Presse wersen. Man sagt mir alle Tage: Schreib Bücher, das ist besser als Journalartitel. Ich gestehe es zu; aber Bücher liest man nicht; und während der Urheber der possitiven Philosophie, herr August Comte, kaum zweihundert Getreue in seinen Borlesungen vereinigt, leitet der Faubourien, der Pere Duchene, und die Vraie Republique das Land. Ihr bringt zehn Jahre hin um Euer Ostavbuch zu schreiben; funfzig Liebhaber kaufen es; dann kommt der Journalist, welcher Euch auf seinen Schuttkarren wirft, und die Sache ist abgemacht. Die Bücher dienen nur zur Belehrung der Journalisten. Die höchste Litteraturgattung ist in unserer Zeit der Premier-Paris (der Leitartistel) und das Feuilleton.

Die Tage vom 17. März und 16. April, die unglücklichen Unternehmungen von Risquons-Tout und von Kehl, die Agitation, welche in den Departements durch die Absendung der Kommistare hervorgebracht wurde, die zwecklosen Deklamationen der

Rlube ac. batten mich uber bie retrofveftiven Tenbengen ber Repolutionare bes Rebrugt aufgeflart. Diefe Tenbengen ju befampfen und die Revolution wieber auf ihre mahre Bahn gu leiten, mar ber Sauptamed bes "Representant bu peuple". Bir, meine Mitarbeiter und ich, bemühten une vor Allem, begreiflich au machen, bag bas Cigentbum gerabe vermittelft ber Trennung ber Induftriezweige nicht mehr unabhängig fei und feinen gangen Berth von ber Cirfulation erhalte: und baber bas jegige Franfreid, obaleich es reicher geworben ift, nicht mehr wie bas alte, einen gebniährigen revolutionaren Buftanb auszuhalten vermoge: baß bie Rebrugrrepolution feine Aebnlichfeit mit ber von 89 und 92 babe; bag man bie alten Brrthumer fallen laffen, bie Utopien bei Seite feten und fo fonell als möglich fich mit ben positiven Fragen beschäftigen muffe. Unnute Unftrengungen! Der "Representant bu peuple" errang fich nur ehrenhalber eini= gen Erfolg; er erwarb fich feine Stellung in ber Dubligiftif; allein obaleich er Bieles porausiab, fo befag er boch nicht ben Einfluß, irgend etwas burchzuseten ober zu binbern.

Um biese Zeit trat ich in Beziehung zu herrn von Girardin. Dieser ausgezeichnete Schriftsteller wird mir heute vor Allem nicht in Abrede stellen, daß seine Besteuerungstheorie viele, uns beiden gemeinsame Punkte enthält. Er billigte meine Zoeen über den Kredit; allein aus seiner Reigung als Staatsmann und weil er Alles nur von der Staatsgewalt erwartete, setzte er sich jeder Initiative entgegen, welche unmittelbar aus dem Bolk kommen sollte. — Eine Stunde am Staatsruder, sagte er, ist mehr werth als zehn Jahre journalistischer Thätigkeit. Diese Worte offenbaren das Geheimnis der Politik und der schwankenden Stellung des herrn von Girardin.

Durch seine administrativen und finanziellen Theorieen ist herr von Girarbin reiner Sozialist. Man könnte sogar sagen, daß er die Idee scines breieinigen Ministeriums von Pierre Leroux entlehnt hat. Hur Girardin ist die ökonomische Frage Alles, die Politik ist ihm von geringem Belang. Wenn er auch großen Werth auf die Regierung an sich legt, so ist er Skepti-

fer gegen ihre Korm; wenig Gewicht legt er auf Bolkssouveränetät wie auf göttliches Recht, wenn nur die Regierung die Angelegenheiten der Nation beforgt. Diese politische Indisferenz hat jedoch keinen Einfluß auf seine gouvernementale Richtung; in dieser Beziehung steht er in gleichem Range mit den Kommunisten und Doktrinärs. Sowie er nicht darnach fragt, was die allgemeine Bernunst will, sondern nur darnach, was ihm als das Wahrscheinlichste und Beste für die Initiative der Staatsgewalt erscheint, und was durch die Stellung des Problems unaufhörlich verändert wird, so geschieht es auch, daß er trop seiner Klugheit und seines Scharssinns als Schriftsteller immer in einen Widerspruch mit den Thatsachen, mit der Meinung des Tages oder mit sich selbst versällt.

3d glaubte einen Augenblid nach ber Babl vom 10. Degember, bag Girarbin mit feinem Schützling zugleich ans Staatsruber gelangen und und fofort einen flaren Beweis feiner Regierungetheorie geben wurde, die im Grunde eine tommuniftifche Barum bat Louis Bonaparte Girarbin nicht jum Rinangminifter gemacht? Die Revolution von oben batte begonnen. Girarbin murbe ine Bert gefett baben, mas Blanqui, Barbes, Louis Blanc wollten, mas die Nationalwerfftatten poraussetten. Barum, fage ich, ift beute Girarbin, noch mehr als unter bem Minifterium Guigot, Gegner ber Regierung? Beil Girarbin ein Mann von revolutionaren 3been ift, und weil Thiers. Barrot, Kallour, Changarnier ac, eben fo menig eine Revolution für bie Regierung vom 10. Dezember wollen, als Die provisoriiche Regierung und Die Erefutipfommission eine für fich felbft gewollt hatten, ale Louis Philipp und Rarl X. eine gewollt baben. Beil ber Bourgeois fo menig wie ber Bauer und ber Arbeiter etwas bavon boren will, bag man ibn revo Intionirt.

Wenn ich an alles Das bente, was ich feit zehn Jahren über bie Stellung bes Staats in ber Gefellschaft, über bie Subsordination ber Staatsgewalt und bie revolutionare Unfahigfeit ber Regierungen gesagt, geschrieben, veröffentlicht habe, so bin

ich versucht zu glauben, daß meine Wahl im Juni 1848 das Ergebniß eines Migverftändnisses von Seiten des Bolks gewesenift. Diese Ideen schreiben sich bei mir von dem Zeitpunkt meines ersten Rachdenkens her; sie sind aus derselben Zeit, wo ich mich dem Sozialismus widmete. Studium und Erfahrung haben sie entwickelt; sie haben mich fortwährend in meinen Schriften und in meinem Benehmen geleitet, sie sind der Grund aller der Handlungen, über welche ich eben Rechenschaft ablegen will. Es ist sonderbar, daß bei der Garantie, welche sie bieten und welche die größte ist, die ein Neuerer bieten kann, ich einen einzigen Augenblick der Gesellschaft, welche ich zum Richter nehme, und der Staatsgewalt, welche ich nicht will, als ein furchtbarer Gegner erscheinen konnte.

## XII.

## 31. Juli.

Meue Manifeftation des Sozialismus.

3ch nehme meine Erzählung an bem Puntte wieber auf, wo ich fie vor biefer Abschweifung gelaffen habe.

Nach Besiegung ber Insurrestion beeilt sich ber General, Distator Cavaignae, die ihm anvertraute Macht niederzulegen. Die Nationalversammlung behält den Belagerungszustand bei, ernennt den General zum Ministerpräsidenten und Spef der Exesutivgewalt, und beauftragt ihn mit der Bildung eines Ministeriums. Die sozialistischen Journale werden suspendirt. Der Representant du peuple wird ansangs verschont; da er indes, statt mit dem Brennus der Neaktion: Best den Besiegten! zu rusen, daran benkt, ihre Bertheidigung zu übernehmen, so trifft ihn bald ein gleiches Schickal, wie seine Mitbrüder. Die Kriegsgerichte bemächtigen sich der Unglücklichen, welche die Kartätschen verschont haben. Einige Männer von Gestern, wie Bastide, Marie, Baulabelle, werden beibehalten. Allein die Farbe der Regierung verbleicht sehr balb; daß Senard, Bivien,

Dufaure an's Ruber gelangen, zeigt, baß ben Republifanern von Gestern entichieben bie Republifaner von Seute nachfolgen.

Dies war die logische, ich hätte beinahe gesagt die gesetsmäßige Konsequenz des Sieges der Ordnung. Die Linke protestirt nichts desto weniger gegen diese Restauration einer Politik, welche man auf immer unter dem Februarpstaster begraben glaubte. Konnten die Parteien nicht mehr Offenheit in ihre Strategie bringen? Einem Gegner vorzuwersen, daß erdie Früchte seines Sieges verfolgt, heißt dem siegreichen General die Benutung des Sieges verbieten. Da nun, Dank dem gouvernementalen Fanatismus, die Civilisation, wie die Barbarei, ein Kriegszustand ist, so giebt es keine einzige Gesegebung, Konstitution, Theorie oder Ersahrung, die vorhält.

So lange wir uns für die Staatsgewalt schlagen, wird es auch den Siegern nicht an Borwänden zur Unterdrückung der Besiegten sehlen. Die Staatsmänner werden Gründe sinden, ihre Prinzipien zu verläugnen und Zedermann wird immer Recht haben. Ich ben besiegt, tödtet mich, sagte Barbes zu seinen Richtern nach dem Handstreich vom 12. Mai 1839. Dies ist alles, was die Montague im August 1848 Cavaignac und im Juli 1849 Louis Bonaparte hätte antworten sollen. Bir sind besiegt, gebraucht Euern Bortheil und streiten wir uns nicht lange! Erinnert Euch nur, daß in dieser Welt alle Dinge ihren Kreislauf durchmachen und daß wir bei Gelegensheit ebenso versahren werden, wie Ihr!

Diefen brutalen Fatalismus, welcher bie Gesellichaft fich in einem unendlichen Kreis von Täuschungen und Gewaltthaten herumdrehen läßt, war ich entschlossen zu befämpfen. Die Aufgabe war eine ungeheure. Borin bestand mein Operationsplan?

Man muß, fagte ich mir, die Kontrerevolution selbst jum Bortheil der Revolution wenden, indem man fie bis jum Paroxismus treibt und fie durch Furcht und Ermattung erschöpft.

Man muß die Junisieger lehren, baß sie ber Sache kein Enbe gemacht haben, wie fie fich vorstellen. Daß sogar noch nichts begonnen hat, und daß die einzige Frucht, welche

fie aus ihrem Sieg geerndtet haben, nur eine Bermehrung ber Schwieriafeiten ift.

Man muß den Geist der Arbeiter wieder aufrichten, die Juniinsurrestion an den Berläumdungen der Reaktion rächen, mit verdoppelter Energie, mit einer Art Terrorismus die soziale Frage ausstellen; sie noch erweitern, indem man sie zu einer historischen und europäischen macht; die Republik befestigen, indem man die Konservativen zwingt, selbst die Demokratie zur Bertheidigung ihrer Privilegien zu Hülfe zu nehmen und indem man durch dieses Mittel die Monarchie zu etwas Sekundärem macht.

Man muß die Staatsgewalt besiegen, indem man von ihr nichts verlangt; die Schmaroperei des Kapitals beweisen, indem man dasselbe durch den Kredit ersett; die Freiheit der Individuen begründen, indem man die Initiative der Massen organisitet.

Es ift mit einem Bort eine Biedergeburt ber revolutionaren 3bec, eine neue Manifestation bes Sozialismus nothwendig.

3d will meine Rolle nicht übertrieben bervorbeben, bei Gott nicht! 3ch ergabte einfach meine Eraume. 3ch weiß, wie wenig ber Gebante eines Menfchen in ben Entidliegungen ber Befellichaft wiegt. 3ch felbft bin ein lebendiger Beweis von ber langfamfeit, mit welcher bie 3bee bie Daffen burchbringt. Indem ich aber auf die Mittheilung meiner fozialiftifchen Bebanten bem Bericht meiner politischen Thaten folgen laffe, fabre ich nur in berfelben Geschichte fort, in ber Geschichte eines Dentere, ber wider feinen Billen in bem Comnambulismus feiner Nation bineingezogen wurde. Und überdieß ift es gar teine Beranberung ber Rolle, wenn man bon ber Spefulation jur Praris übergebt: banbeln beißt immer benten; fagen beißt thun, dictum, factum. In meinen Augen beftebt fein Unterfdieb zwifden bem Schriftfteller, welcher bentt, bem Gefengeber, welcher Antrage fiellt, bem Journaliften, welcher ichreibt und bem Staatsmann, welcher ausführt. Darum bitte ich um bie Erlaubniß, über bas reben ju burfen, was ich gethan habe, wie wenn ich noch über bas fprache, was ich geschrieben habe. Meine Thätigfeit und meine Ibeen haben nur bie Revolution jum Gegenstand. Ich werbe baber immer nur von ber Revolution sprechen.

Da nun, fubr ich fort, ber Staat feinem Pringip gemäß, fontrerevolutionar ift, ba bie einzige gesehmäßige Initiative bie Initiative bes Staateburgere ift, und ba bas Recht ju Borfcblägen und Antragen Allen gufommt, fo wollen wir etwas porichlagen, nicht ber Regierung, fie murbe es gurudweisen, fonbern ber nationalversammlung, bem Lande. Dachen wir, wenn es möglich ift, ber Gefellichaft eine ibrer 3been offenbar, welche ibr felbft noch verborgen ift; zeigen wir ibr, wie in einem Spiegel, etwas aus ihrem eignen Bewußtfein. wird fie erichredt gurudweichen, fich felbft verläugnen und vermunichen; man muß barauf gefaßt fein. Bebesmal, wenn bie Menschheit eine bobere Ginficht über fich felbft gewinnt, entfest fie fich bavor; b. b. biefes Entfeten, biefe Bermunichungen ber Gefellichaft richten fich nicht gegen fie felbit, fonbern gegen biejenigen, welche fie ju biefer Gelbfterfenntnig bringen. tbut es? Benn wir Duge batten, fo fonnten wir gu rebneriiden Alosteln und Rlaufeln unfre Buflucht nehmen, mit bem eigentlichen Inbalt erft allmälig bervortreten, bie unbefangenen Gemüther ibr ju gewinnen fuchen; wir murben beucheln und foviel als möglich bas idredliche Varaboron verbergen. bie Beit branat: man muß ein Enbe machen! Die ungeschmudte Bahrbeit ift bier beffer; bie homoopathifche Seilung bie einzig vernünftige. Mergerniß und Sag merben biefelbe Birfung wie Anbetung und Liebe bervorbringen. Und was ift benn eigentlich ber Sag anders, als immer noch bie Liebe. Abgesehn von ber Perfon, was ichabet es bem Bewußtfein, bem Berftanbnig, wenn biefe Rinber benjenigen, ber ju ibnen fpricht, für einen Teufel ber Berbamunig ober für einen Engel bes Lichts halten, wenn ber Erfolg nur berfelbe ift?

Bas tonnte man aber vorschlagen? Die Gelegenheit bo fic balb.

Gleich nach ben Junitagen hatte fich ber Reprofentant bu peuple angeschielt, ben blutigen Schleier zu zerreißen, in welchen fich die Urheber und Unstifter der Katastrophe zu hullen suchten. Er hatte Partei ergriffen für die insurgirten "Mörder".

Gleichzeitig streute er überall seine ökonomischen Ibeen aus. In einem Artikel über ben Miethstermin, batirt vom 11. Juli, ein Artikel, welcher die Suspension des Journals veranlaßte, wagte er, zu sagen, daß die seit dem Februar geschehenen Ereignisse für die große Majorität der Miether den Fall der "force majeure" (Behinderung durch Gewalt) begründeten, dessen sie sich gesehlich bedienen könnten, um einen Ausschub oder eine Reduktion ihrer Jahlungen zu erhalten. Diese force majeure, welche in den faktischen Juständen des Staats sag, war keine bloße Ersindung in dem Gehirn des Schriftstellers; sie wurde von allen Rechtsgesehrten anerkannt. Allein der Borschlag rührte von einem Sozialisten her; die Konservativen erblickten in ihm einen Angriff auss Eigenthum, und ich wurde auf der Tribline als ein Mensch bezeichnet, welcher Raub und Bürgerkrieg predige.

Es war mir nun nicht mehr möglich, fill zu ichweigen. Aus einer in einem Journal hingeworfenen Ibee machte ich einen finanziellen Antrag, welcher, nachdem man ihn für bring-lich erklärt hatte — man wollte damit zu Ende fommen — bem Finanzausichus überwiesen wurde.

Bas ift biefer Finanzausschuß?

. Man bemerkte damals darin die herren Thiers, Berrper, Duvergier de Hauranne, Leon Faucher, Bastiat, Gouin, Goudschaux, Duclerc, Garnier-Pagès, Ferdinand de Lasteyrie 2c. Pierre Leroux, welcher sich gleichzeitig mit mir in demselben einschreiben ließ, kam einmal hinein und erschien nicht wieder. — Es sind lauter Tröpfe! sagte er mir. — Dies war nicht richtig in Betress der Personen, aber enthielt eine tiese Wahrheit in Bestress des Comité.

Bas ich bem Finanzausschuß vorwerfe, besteht barin, baß er niemals etwas Andres verstanden hat, als die Artifel des Budgets der Reihe nach aufzugählen. Mit aller ihrer Gelehr-

samfeit ihun baber bie ehrenwerthen Reprafentanten, welche ihn bisben, weniger für bie Schonung bes öffentlichen Bermögens, als bie Schreiber bes Minifteriums.

Der Kingnausschuß bat niemals eine Theorie über bie Befenerung, über ben Arbeitelobn, über bas Gelb, über ben ausmartigen Sandel, über Rredit und Cirfulation, über ben Berth. überhamt über nichts befeffen, mas bie Biffenschaft eines Rinangausschuffes ausmachen foll. Der ffinangausschuß bat niemale mit einem Projett über bie Umfcmelaung ber Scheibemungen gu Ende fommen tonnen. Rach ben Disfuffionen bes Ausschuffes über biefen Gegenftand zu urtbeilen, wurbe man alauben muffen, bag bie Rreirung biefer Mungforte bas Bunbermert eines öfonomifden Genies gewesen ift, welches fich nicht obne übernatürlichen Ginfluß bewertstelligen ließ. Der ginangausschuß fiebt febr mobl bie Doalichfeit ein, Die Auflagen gu vermehren ober zu vermindern, und bis zu einem gewiffen Grad die Arten berfelben zu verändern ; er wird fich indeg niemals bas Problem ftellen, Die Auflagen, welche bas Ginfommen bes Staates bilben, auf eine einzige form gurudzuführen. Die Einbeit ber Auflagen, welche von bem gefunden Ginn bes Bolfs geforbert wird, ift fur ibn ber Stein bes Beifen. Rinangausichus wiberfest fich foftematisch jeber Reuerung in Sachen bee öffentlichen Rredits; jebes Cirfulationspapier, mag fein Unterpfand beftebn, worin es wolle, ift unveranderlich für ibn eine Affianate: wie, wenn ber Bantidein, beffen fpezielles Unterpfand bas Gelb ift, wie, wenn bas Gelb felbft nicht eine Affignate mare!

Es würde in der That hinreichen, die Masse des Geldes zu verzehnfachen oder zu verhundertfältigen, um, wenn das Geld durch seinen Ueberstuß auf den zehnten oder hundertsten Theil seines Berthes reduzirt wäre, die Bankscheine sofort um ihren Kredit zu bringen. Nicht Anders würde es mit 50 Milliarden Papiergeld sein, wenn sie auch auf einen doppelten oder dreifachen Berth vom Grundeigenthum hypothezirt wären. Die Grundstüde könnten ihren Berth behalten, und die Scheine

nichtsbestoweniger gar keinen haben. Was macht also bas Befen bes Kreditpapiers aus und was unterscheidet es von der Affignate? Was ist der Grund davon, daß das Geld selbst in seder Zahlung angenommen wird und das Zeichen aller Werthe ist? Der Finanzausschuß weiß es nicht.

Der Kinangausschuß verftebt fich nur auf eine einzige Sache, nämlich barauf, fich jeber Reuerung ju wiberfegen. Denn ba er ben Grund von bem, mas eriffirt, nicht beffer einfiebt, ale ben Grund von bem. mas eriftiren fonnte, fo icheint es ibm immer, bag bie Belt einfturgen will: er ift wie ein Menfc, ber in feinem Rorper Die Bewegung ber innern Dragne erbliden fonnte und nun jeden Augenblid bor Angft gittert, fie gerreißen ju feben. Benn ber Finangausschuß ju ben Beiten bes Gefoftris gelebt batte, fo murbe er bie Menichheit bei ber ägpptischen Civilisation feftgebalten baben. Richt nur thut et felbft nichte; er geftattet auch nicht, raf bie Anbern benfen; er bulbet nicht, bag man ben status quo erörtert, mare es felbft um ibn zu fonserviren. Berr Thiers ift ber Philosoph biefes 3mmobilismus, leon Faucher fein Fanatiter. Der Erfte beanugt fich bamit, bie Bewegung ju laugnen; ber zweite murbe wo möglich biejenigen verbrennen, welche fie behaupten. Thiere, eben fo febr wie Guigot, burch bie Februarrevolution gum Rarren gemacht, bedauert vielleicht, daß er fich nicht fofort mit ber Republit verbunden und bat fich jest für verlette Gitelfeit gu rachen. Leon Raucher, mit fogialiftifchen Rutben gegeißelt, ein Heberläufer aus bem fogialiftifchen Lager, bai feine Apoftaffe gu fühnen, feinen Saß ju fattigen.

Bor biefem Tribunal follte ich ericheinen und meinen Borichlag entwideln. Man muß es zugeben, für einen Finangausschuß ein sonderbarer Borichlag!

Der Kredit, sagte ich ihnen, ans bem Gesichtspunkt ber Privatverhältnisse, ift ganz einfach bas Darlehn; aus bem Gesichtspunkt ber sozialen Verhältnisse, beruht er auf ber Gegenseitigkeit, ift er ein Tausch. Aus biesem Tausch entspringt bie Cirkulation.

Und wenn man die Gesellschaft in ihrer Totalität betrachtet, so sieht man, daß die Cirkulation sich auf folgende Operation reduzirt. Eine gewisse Anzahl von Bürgern macht der von den Pächtern repräsentirten Gesellschaft einen Borschuß durch Ueberlassung des Erdbodens: dies sind die Grundeigenthümer; — eine andre Kategorie von Bürgern macht der durch die Kommerziellen und Industriellen repräsentirten Gesellschaft Vorschüsse an Kapitalien und baarem Gelde: dies sind die Banquiers und Kapitalisten; — eine dritte übergiebt der diesmal durch den Staat repräsentirten Gesellschaft Vorschüsse ober Depositen ihrer Ersparnisse, was die Staatsschuld ausmacht: dies sind die Bentiers; — die größte Anzahl endlich macht aus Mangel an Grundeigenthum, Häusern, Kapitalien oder Ersparnissen der durch alle Vürger repräsentirten Gesellschaft einen Vorschuß mit ihren Dienstleistungen: dies sind die gesammten Arbeiter.

Es versteht fich, daß die Gläubiger ber Gesellschaft, Eigenthumer, Kapitalisten, Arbeiter, ebenfo gut wie die Pachter, die handeltreibenden, und der Staat Repräsentanten der Gesell-

fcaft find.

Es ift jedoch augenscheinlich, daß die Gesellschaft, welche Kredit empfängt, daffelbe moralische Besen ift, wie die Gesellschaft, welche Darlehn giebt, worans folgt, daß das, was der Eigenthümer Verpachtung, der Banquier Diskontirung, der Kapitalist Kommandite, der Bucherer Darlehn nennt ze, auf eine einzige Formel zurückgeführt, Tausch ist, oder wie die Juristen sagen, mutuum, Gegenseitigkeit. Dieselbe Operation aus dem Gesichtspunkt des Privatinteresse und des sozialen Interesse betrachtet, nimmt wechselweise einen verschiedenen Charafter an.

Dort ift fie Darlehn, unterschieden nach feinen Arten, bier ift fie Gegenseitigkeit, Rredit.

Die Bewegung ober Uebertragung ber Berthe von einem Burger auf ben Andern, welche aus biesem Tausch sich ergiebt, ift mithin die Cirkulation, die große ökonomische Funktion der Gesellschaft. Die speziellen Bedingungen, zu welchen bieser

Tausch Beranlassung giebt, erzeugen also für jede Art von Gläubigern und Schuldnern ein besonderes Spstem von Beziehungen, dessen Kenntniß je nach dem Gesichtspunkt, von dem aus man es betrachtet, die häusliche ober die soziale Dekonomie ausmacht.

Aus dem Gesichtspunkt der häuslichen Dekonomie leiht der Eigenthümer sein Land gegen Pachtzins; der Rapitatist seine Fonds gegen eine Rente, der Banquier diskontirt unter Abzug eines Zinses; der Rausmann erhebt zum Boraus ein Benefiz; der Mäkler eine Kommission 2c. Aus dem Gesichtspunkt der sozialen Dekonomie werden die Dienste der Bürger nur gegen einander ausgetauscht, nach einer Proportionsregel, welche ihren relativen Werth festsett. Ein Abzug existirt nicht.

Rann es babin tommen, bag bie Cirfulation ftill ftebt?

Dies will heißen, daß der Rentier wegen irgend einer Ursache sich weigert, dem Staat seine Fonds vorzuschießen, und sogar seine Schuldverichreibungen mit Bersust verkauft; — daß der Banquier sich weigert, die Werthe der Kausteute zu distontiren; der Kapitalist ansteht, den Industriellen zu tommanditiren und dem Arbeiter zu borgen; daß der Kausmann sich nicht mit Waaren belästigen will, ohne die Garantie, sie absehen zu können; daß der Fabrikant sich weigert, zu produziren ohne Bestellungen; daß der Frundeigenthümer, ungewiß über seine Einkünste, seine Ausgaben nicht bestreiten kann, und der arbeitslose Arbeiter nicht mehr konsumirt.

Baß muß geschehn, um die suspendirte Cirfulation wieder herzustellen? Etwas ganz Einfaches: Zedermann muß nach gemeinsamer lebereinstimmung und vermittelst einer öffentlichen Uebereinfunft das thun, was er vorber mit stillschweigender Zustimmung und ohne sich darüber klar zu werden that. Diese freiwillige und überlegte Biederaufnahme der ötonomischen Beziehungen kann sich nun aber auf tausend verschiedene Arten und Beisen bewerkseltigen, welche alle auf dasselbe Resultat hinausslaufen.

Die Juliregierung hat nach ber Revolution von 1830 ein Befennin. c. Rev. 11

Beispiel hiervon geliefert; die Kommission ber Nationalwerkftätten, deren Projekte ich bei Gelegenheit des Juniausstandes mitgetheilt habe, lieferte ein zweites. Dier ift es ein drittes, welches das Berdienst hat, sie Alle zu verallgemeinern, indem es die gewöhnlichen Transaktionen durch ein Nequivalent ergänzt.

Daß ber Staatsglaubiger, fatt in eine neue Anleibe gu willigen, welche ber Staat nicht von ihm verlangt, unter bem Titel: Erlaß (degrevement) ober Steuer ein Prozent von feinen Renten abtrete; - bag ber Grundeigenthumer, fatt ber bauerlichen Bevolferung neue und beffere gandereien beraugeben, mas nicht in feiner Dacht fiebt, einen Theil bes fälligen Dachtzinfes erlaffe: - bag ber Banquier, fatt bie Berthe, benen er nicht trant, gegen Distonto angunehmen, mas für ibn eine febr große Untluabeit fein murbe, feine Rommiffion und feinen Binefuß redugire; bag ber Arbeiter, um ju bem, mas bie allgemeinen Anftrengungen betrifft, beigutragen, fatt täglich eine halbe Stunde mehr zu arbeiten, mas vielleicht bas Daß feiner Rrafte überforeiten murbe - bem Unternehmer ein 3mangiaftel feines Lohnes läßt. Es ift flar, bag bas Ergebniß biefer zweiten Art von Rredit baffelbe fein wirb, wie bas, welches man von ber erften erhalten baben murbe. Die Cirfulation wird fich um alles bas vermebren, mas jeber Schuldner von Seiten bes Gläubigers als Rachlaß erbalten baben wirb.

Da die Maßregel, um den höchsten Grad von Wirksamkeit und Gerechtigkeit zu erreichen, alle Bürger, Rentiers, Kapitalisten, Eigenthümer, Beamte, Kaufleute, Industrielle, Arbeiter ze. ohne Ausnahme, treffen muß, so folgt daraus: 1) daß durch die Allgemeinheit des gegebenen und empfangenen Kredits für Jedermann eine Kompensation eintritt und daß, indem Jeder zum Opfer beiträgt, Keiner etwas verliert; 2) daß im Gegentheil, se mehr sich der Kredit vermehrt, mit andern Worten, je mehr sich der Jins oder der Lohn, sowohl der Kapitalisten, Grundeigenthümer und Unternehmer, als der Arbeiter vermindert, die Gesellschaft und folglich auch das Individuum sich desto mehr be-

reichert. — Erniedrigung des Lohns für eine und dieselbe Quantität Arbeit, oder Bermehrung der Arbeit für einen und denfelben Lohn ift dasselbe. Indem nun aber die Söhe des Lohns der Ausdruck der Dividende ift, welche jedem Bürger von der Totalität der Produkte zukommt; und da diese Totalität, wie eben gesagt wurde, sich vermehrt, so folgt daraus, daß allgemeine Erniedrigung des Lohns für Jeden einer Bermehrung des Reichthums gleichkommt.

Bügen wir hinzu, daß das vorgeschlagene Spsiem die Mitwirkung und die Theilnahme Aller fordert und eben dadurch die allgemeine Bersöhnung in sich enthält. Die Bürger lernen gemeinsam handeln, nicht sich Gesete diktiren und sich ausbeuten. Der Klassenhaß wurde bei dieser Initiative der Massenlöschen, statt sich durch den Streit um die Regierung zu erbisen. Wan verlernt die Tyrannei, man besestigt sich durch einen heilsamen Bergleich in der Freiheit.

Dies waren die Prinzipien des Borschlages, ben ich zu entwickeln hatte. Was die Einzelheiten und die Anwendung derselben anbelangt, so konnte man sie willfürlich modifiziren, je nachdem es den Interessen zuträglich war.

Die Uebergangsmaßregel war ber Beisheit ber Rational-

Es war ben ötonomistischen Finanzmännern bes Ausschusses unmöglich, hiervon etwas zu begreisen. Sie verharten babet, die Angelegenheiten der Gesellichaft nach dem Schein der Privatverhältnisse zu beurtheilen. Sie begriffen nicht, daß die ötonomischen Phänomene, von oben nach unten gesehn, gerade das Gegentheil von dem sei, was sie von unten nach oben gesehn zu sein scheinen. — Sie werden uns niemals begreislich machen, sagte Thiers, wie der Eigenthümer, je mehr er von seinem Einfommen abtritt, desto mehr gewinnt und wie, je mehr der Arbeiter von seinem Lohn verliert, er sich desto mehr bereichert! Ohne Zweisel, antwortete ich, so lange Sie sich weigern werden, die Bilanz zu ziehn zwischen dem, was er mit der einen Dand bezahlt und mit der andern zu empfangen hat. — Man hatte

beidloffen gu negiren und man negirte. Dan fiel über bie Rablen ber, man gantte über ein Drittel ober Biertel, wie wenn, in einem Borfdlag, welcher ben 3wed batte, in ber volltifden Detonomie ein neues Pringip einguführen, ber Gefellichaft ein Bewußtfein über ihre Operationen ju verschaffen, ftatt fie paffip ibrer patriarcalifchen Routine ju überlaffen, wie wenn bier bie Bablen nicht bas Unwefentlichere gewefen maren. Bergebens fagte ich, bag es fich bier weber um eine Gintommenfeuer noch um eine Progreffip-Steuer banbelte, bas in meinen Ungen bie Gintommenfteuer eine Luge ober ein Sirngefpinnft fet, und baß ich, um ihr zu entgehn, ein Ausnahmegefet poridluge, vermoge beffen jeber brei Sabre lang von feinem Lobn ober Gintommen ein leichtes Opfer bringen follte. Wenn alebann bie allgemeine Lage gerettet ware und bas öffentliche Bermogen fich vermehrt batte, fo murbe es leicht fein, auf bie Bufunft zu benten. Man flagte mich an, bag ich ben Diebftabl prebige, man fagte, bag ich bem Gigentbum ein Drittel feines Gintommens nehmen wolle. Rurg, mein Borichlag wurde für ffanbalos, unfittlich, abfurd und für einen Frebel gegen bie-Religion, Die Familie und bas Gigenthum erflart. Und beute noch, fo oft bie Rebe bavon ift, bas Einfommen gu befteuern - eine Sache, bie mir niemals eingefallen ift, wogegen ich fiets energifch proteftirt babe, und beren Berantwortlichfeit bie Berren Garnier-Pages, Leon Faucher, Goubdaur, Baffp und andere Detonomiften übernehmen mogen, beute noch untertaßt man es nicht ju fagen, baß biefes Befteuerungsprojett nur eine Aufwarmung meines Borichlags fei.

So viel Bosheit ober Dummheit wurde selbst einen Delligen unwillig gemacht haben. Ich entschloß mich, die Sache zum Durchbruch zu bringen, und da Thiers Haselei trieb, so beschloß ich, Zauberei zu treiben. Ja! Statt ernsthaft einen ökonomischen Borschlag zu erörtern, verlangt Ihr von dem Bersasser Rechenschaft über seine Ansichten. Ihr schmeichelt Euch, ihn durch sein eignes Geständniß zu zerschmettern; Ihr wollt mit einem einzigen Schlage den Sozialismus ausrotten, indem 3hr ihn Frankreich zeigt, wie er ift. Run wohlan, meine Derren, ich ftelle Euch meinen Mann. 3ch werbe Euch leichtes Spiel machen: und boch, wenn 3hr, wie 3hr fagt, ein Enbe macht, so halte ich Euch für bie größten Politiker ber Welt.

Die Ratur bat mir bas Talent ber Rebe verfagt. Bas batte ich's auch nothig? Deine flotternbe Rebe machte barum nur noch mehr Birfung. Das Gelächter bauerte nicht lange. Man wetteiferte formlich barin, am lauteften feinen Unwillen fundaugeben. Rach Charenton! rief ber Gine. - In bie Denagerie! fagte ein Anderer. Bor fechenig Jahren biegen Gie Marat! - Er mußte am 26. Juni auf bie Barrifaben geben! - Er ift zu feige! - Gin Theil bes Berges, beidamt und erfebredt, ber indeß einen Glaubensgenoffen nicht verdammen wollte, erariff bie Rlucht. Louis Blanc ftimmte mit ber tonfervativen Mebrbeit für Die Tagesorbnung. Die Sozialiften baben ibm baraus einen Bormurf gemacht. Gie batten Unrecht. Sein Botum mar bas gemiffenbaftefte in ber Berfamm-Louis Blanc reprafentirt ben goupernementalen Coxialismus, die Revolution vermittelft ber Staatsgewalt, mabrend ich ben bemofratischen Sozialismus, Die Revolution burch bas Bolf, reprafentire. Und Beibe trennt ein Abgrund. Bas ents bielt aber meine Rebe unter ben neuen Formen bes unentgeltlichen und gegenseitigen Rrebite, ber Unterbrudung bes Binfes, ber beftanbigen Bermebrung bes Boblftanbes burch bie progreffive Reduftion bes Lohnes und bes Gintommens, ber forialen Liquidation ac.? Gie enthielt bied: obne favitaliftifde Ariftofratie feine Autoritat mebr, und obne Autorität feine Regierung mebr.

Ift die Arbeit befreit von der Souveränetät des Kapitals, so tann das Bolf nicht umbin, der gouvernementalen Initiative den Garaus zu machen. Alle diese Borschläge sind gleichbedeutend und solidarisch. Der Sozialismus, zu dem ich mich bestenne, ist das Gegenstück von dem Sozialismus Louis Blanc's. Diese Opposition ist nothwendig, und wenn ich sie stete so besharrlich ausnehme, so geschieht dies keineswegs darum, weil ich

einen Gefallen baran finde, bem Saupt einer Schule ju wiberfprechen; ich halte fie vielmehr jur Erziehung bes Boles für nothwendig.

Flocon sagte mir eines Tages, bei Gelegenheit meiner Rebe vom 31. Juli: Sie haben bas Recht auf Arbeit getobetet. Sagen Sie vielmehr, antwortete ich ihm, daß ich das Kapital umgebracht habe. Weine ganze Jurcht war überdies die gewesen, daß die Tagesordnung nicht durchgehn würde. Der absurde Tadel, welcher meinem Borschlage beigefügt wurde, war die Abdankungsafte der bankokratischen Routine.

Meine Rebe ichloß mit den Borten, welche nichts Drohendes hatten als den Ausbruck: bas Rapital wird sich nicht wieder erholen; der Sozialismus hat seine Augen barauf gerichtet. Das hieß: die soziale Frage ist aufgeworfen und Ihr werdet sie lösen, oder Ihr werdet sie nicht beseitigen.

Biergebn Monate find feitbem vergangen. Run wohl, Berr Thiers, baben Gie ein Enbe gemacht? Saben Gie ben Gogialismus getobtet? Birb bas Ravital mit feinen fruberen Drivilegien noch einmal wieder aufleben? Saben bie Grundeigenthumer, welche feit 20 Monaten ben größten Theil ibrer Diethund Bachtzinfe baben verfallen febn, bei Gurem Rigorismus viel gewonnen? 3hr habt zweimal ben Belagerungezustand gehabt, zweimal bas Gefet gegen bie Rlubs, zweimal bas Gefet gegen bie Preffe. 3br babt bie Billfabrigfeit Cavaignacs und bie berühmtefte Belehrigfeit Louis Bonaparte's gehabt; nachbem 3hr am 17. Marg, am 16. April, am 15. Dai und am 26. Juni gefiegt habt, babt 3br auch noch im Geptember, im Dezember, am 13. Mai, am 13. Juni, am 8. Juli gefiegt; 3br bat bie Konstitution fo ziemlich nach Gurem Billen gemacht; 3hr babt bie Demofratie in Rom, in Deutschland, in Ungarn, in gang Europa germalmt; wir find gefnebelt, gebunden, auf ber flucht ober im Gefängniß. feid im Befit aller ber Macht, welche nur ber Kanatismus, bas Borurtheil, ber Egoismus, Die Sinterlift, Die brutale Bewalt

Euch geben kann. Wann wird es mit dem Sozialismus zu Ende sein? wann wird das Rapital zurückfehren? Bor dem Februar waren wir in Frankreich nur ein halbes Dupend Utopisten, gegenwärtig giebt es nicht einen Konservativen, welcher nicht sein Sphem hätte. Die Revolution reist Euch fort. Ihr seid bereits gezwungen, Euch auf die Konstitution zu stüpen, um dem Pabst Widerstand entgegen zu sehen; und Euch, obwohl Ihr den Mantel umkehrt, mit der Politik der Bergpartei zu decken. Ihr würdet sogar freiwillig, wenn Ihr um ein so Geringes quitt zu werden glaubtet, die Einkommensteuer votiren. Uch! Ihr wollt den gegenseitigen Kredit nicht! So wagt es doch, da ihr mit den Mächten im besten Einverständnis lebt, Eure 500,000 Bajonette nach Hause zu schieden.

Seit bem 31. Juli ift bie Rebrugrrevolution unwiderruflich geworben. Die fogiale Frage batte endlich eine positive Bebeutung erbalten. Bei bem Berannaben eines fogialen Umfturges bat bie Monarchie ihre Donmacht gefühlt und ift unter bie Invaliden gegangen; bas foziglifirte Bolt bat fich ibr unwiderbringlich entzogen. 3m Jahre 1789 bewirfte Die Furcht por angeblichen Rauberbanden, welche, wie man fagte, auf bem Lanbe herumftreiften, um bas Getreibe abzumaben, bag bie gange Ration fich bewaffnete und bie Revolution mar gemacht. 3m Jahre 1848 bat bie Furcht vor bem Sozialismus, welcher, wie man versicherte, alles Eigenthum megnehmen wollte, Bebermann gezwungen, über bie Bebingungen ber Arbeit und bes Eigenthums nachzudenfen und die Revolution ift gemacht morben. Die Bratendenten fonnen fommen, Die Majoritaten Staateftreiche versuchen; man wird nichts ausrichten, man wird bie Ordnung in ben Städten und auf bem lande nur immer mehr gefährben, fo lange man nicht auf bie Fragen bes Arbeiters geantwortet bat. Denn in bem tavitaliftifden Guftem, mas jugleich auf bem Pringip bes Individualismus und ber Unterordnung beruht und mit bemofratifder Gleichheit unverträglich ift, giebt es fein andres Mittel, bem Gogialismus ein Enbe gu machen, ale Rartatiden, Gift und Ertrantungen. Benn man

barauf bebarrt, in bem alten Buftanb ber Dinge ju perbleiben. fo muß man entweber mit ber Arbeiterflaffe abrechnen, b. b. berfelben ihr Bubaet votiren, mas man ausschließlich von bem Ginfommen, bem reinften Ausbrud bes Gigentbums, zu beftreiten baben wurde, man muß für fie eine gange Bermaltung ichaffen, fle an bem Staate Theil nebmen laffen, fie ale neue Dacht in ber Ronftitution anertennen, ober man muß, nach bem Gefet bes Malthus, bie Unterbrudung ber unnuten Miteffer oragnifiren. Sier giebt es fein Mittelbing: bas allgemeine Stimmrecht, welches nicht mehr aufgeboben werben tann, ift ein Biberfpruch gegen bie Unterordnung ber Arbeit unter bas Rapital Berlagt bas Bringip ber Gegenseitigfeit, ber Repolution burch bie Mitwirfung und Golibaritat ber Burger, und 3br babt unter einer unbefiegbaren Demofratie feine anbre Alternative, als biefe: bie Armensteuer ober bie Ermorbung ber Armen; bie Theilung bes Ginfommens ober bie Jacquerie.

Seit bem 31. Ruli murbe ich, nach bem Ausbrud eines Sournaliften, ber Schredensmann. 3ch glaube nicht, bag es jemale ein Beisviel von folder Erbitterung gegen eine Verfon gegeben bat. Man predigte gegen mich; brachte mich auf bie Bubne; ich murbe in Liebern befungen; Schmabidriften murben gegen mich angeschlagen; man gab meine Lebensbeschreibung beraus; machte mich zum Gegenftand von Karrifaturen, ich murbe öffentlich beschimpft, beleidigt, verflucht; ich murbe ber Berachtung und bem Sag ale Wegenftand bezeichnet, von meinen Rollegen ber Juftig überliefert, angeflagt, por Bericht geftellt, verurtheilt von benen felbft, welche mir bas Manbat gegeben batten, ich murbe meinen politischen Freunden verbachtig, von meinen Mitarbeitern ausspionirt, von meinen Unbangern benungirt, von meinen Glaubensgenoffen verlaugnet. Die Krommen bebrobten mich in anonymen Briefen mit bem Borne Gottes; fromme Beiber ichidten mir geweibte Debaillen; bie Broftituirten und Galeerenguchtlinge richteten an mich Gludwunsche, beren unguchtige Bronie von ben Berirrungen ber öffentlichen Meinung Beugniß gab. Petitionen gelangten in bie Rationalversammlung, welche meine Ausstohung verlangten, da ich meines Amtes unwürdig sei. Als Gott den Satan erlaubte, den heiligen Mann hiod zu martern, sprach er zu ihm: ich übertasse Dir seinen Körper und seine Seele, aber ich verbiete Dir, sich an seinem Leben zu vergreisen. Das Leben ist der Gedanke. Ich wurde noch mehr gemishandelt als Diob. Mein Gedanke wurde sortwährend auf die unwürdigste Beise travestirt. Ich bin eine Zeit lang der Theoretiker des Diebstabls, der Panegyriker der Prostitution, der persönliche Feind Gottes, der Antichrist, ein Wesen, wosur einem der Name sehlt, gewesen. Was ich voraus gesehn hatte, tras ein: gleichwie der Sünder, indem er den Leid Zesu Christi empfängt, sich sellscher zur Verdammis und zum Gericht istet, so vollzog die Gesellschaft ihre eigene Verdammis, indem sie die Sozialisten versäumdete; sie verdrammte ihre Heiligthümer.

Es wurde mir durch die Unistände, welche ich nicht provozirt hatte, gegeben, das Bewußtfein eines ganzen Bolfes in einer bis dahin unbekannten Tiefe aufzuregen und über die Gesellschaft eine Erfahrung zu machen, wie sie ein Philosoph vielleicht niemals wieder wird machen können.

Glaubt bies so steptische, so zügellose und verdorbene Geschecht, so sagte ich mir, an seinen Gott und an seine Seele? Dat es eine Idee von dem Sittengeset? Was mag es von Familie und She benken? Was sagt diese materialistische, geldgerige Welt in ihrem innern Gewissen von der Rühlickleitstbeorie? Sind diese Malthusianer, welche sich weder des Geunsies berauben, noch seine Früchte annehmen wollen, Schiller Fouriers oder St. Simons? Glauben sie mehr an die Leidenschaft oder an den freien Willen? Sind diese Boltairianer in ihrem Unglauben so fest, als sie zu sein scheinen? Sind diese Krämer auch so wild in ihrem Egotsmus? Ach! während sie in meiner Person den sogenannten Apostel shrer Schandthaten versluchten, wandte ich auf sie den Aussyruch Louis XIV. über den Perzog von Orleans an, und er trifft: sie sind Prahler mit ihren Lastern! 3a, diese ausschweisende und gottvers



gessene Gesellichaft zittert bei ber 3dee eines andern Lebens; sie wagt nicht über Gott zu lachen; sie glaubt, das man an Etwas glauben muß! Diese Ehebrecher empören sich bei der 3dee der sommunistischen Polygamie; diese öffentlichen Diebe sind die Berherrlicher der Arbeit. Der Ratholizismus ist todt in allen diesen Derzen: die religiösen Bedensten sind lebendiger als jemals in ihnen. Die Enthaltsamkeit ist ihre Sorge: sie beten die Keuscheit an. Richt eine Dand ist rein vom Gute Anderer: Alle verabscheuen die Lehre vom Eigennus. Muth, wein Derz, Frankreich ist nicht verloren; die Mächte der Menscheit zusten unter diesem Kadaver, es wird wieder auserstehn aus seiner Asche; ich schwöre darauf bei meinem Kopf, der den unterirdischen Göttern geweiht ist! . . .

Bie ber Gunbenbod, mit ben Gunben Ifraele belaftet, batte ich mir einen Stoizismus angeschafft, welcher gar nicht gu meinem Temperament vaßte: baburch follte bie vendetta ber Gigenthumer mich erreichen. Ueberbieft fonnte bie Urt pon Diftatur, welche ich mir angemaßt batte, indem ich ber öffentlichen Meinung Gewalt anthat, nicht ungeftraft bleiben. Inbem ich am 31. Juli bie Ration wiber ihren Billen in ben Gogialismus hineintrieb, batte ich einen ichwereren Beichluß gefaßt, ale Suber, Der am 15. Mai, allein auf feine Autorität, Die Auflofung ber Rationalversammlung aussprach. Satte ich bagu ein Giebt es im Leben ber Bolfer Augenblide, mo ein Burger von Rechtswegen für Alle benten und banbeln und fouveran über ibr Gemiffen und ibre Bernunft verfügen fann? 3ch tann bies nicht jugeben; und ich murbe mich felbft unwiberruflich verurtheilen, wenn ich glaubte, bag ich gang frei war, als ich auf der Tribune, wo Suber erfolglos die Auflöfung ber nationalversammlung ausgesprochen batte, mit abfoluter Gewißheit die Auflösung ber Gesellichaft aussprach. Deine Entschuldigung liegt in jener Antwort, welche ich umvillfürlich auf eine ber Unterbrechungen meiner Rebe gab: Benn ich fage, wir, fo ibentifigire ich mich mit bem Proletariat; und wenn ich fage, Ihr, fo ibentifizire ich

Ench mit ber Bourgeoifie. Richt ich allein war es, melder auf ber Tribune fprach, fonbern es waren alle Arbeiter.

Genua! im Laufe bes Auguft's 1848 murbe bie Ermächtigung jur gerichtlichen Berfolgung Louis Blanc's und Cauffidieres verlanat. Baris mar im Belagerungeguffanb : bie Rriegegerichte fdritten gur fummarifden Berurtbeilung von 14000 Ungeflagten. Taufende von Familien wanderten nach Algier; man fchidte fie, welche von Roth getrieben wurden und mit bem Klima unbefannt waren, bortbin, um für fünftige Befiger ben afritanifchen Boben mit ibren Leibern zu bungen. Dies war inbeg nicht genug; man mußte bie fogigliftifche Demofratic in ihren Reprafentanten treffen; bie rudwirtenbe Juftig ber Dottrinare be-Louis Blanc und Cauffidiere angeflagt, am Attentat pom 15. Mai Theil genommen und noch mehr bie Junitage porbereitet ju baben, murben bem Gerichtehof überliefert. Der General Cavaignac machte fich freiwillig jum Diener biefer Rachbegierbe, und ftellte felbft ben Untrag auf Ertbeilung ber Ermächtigung. Dir bebielt man etwas noch Schlimmeres por. Die Antlagen ericbienen nicht binreichend, um mich in ben Prozeß zu vermideln; ba versuchte bie Untersuchungefommission mich burch Berlaumbung aus bem Bege ju raumen. Quentin Bauchart ftellte mich in feinen Bericht fo bar, ale babe ich auf bem Baftillenglat, am 26. Juni, ben erhabenen Grenel ber Ranonabe falt bemunbert.

Als ich von meinem Plat aus diese Berdrehung meiner Worte hörte, war ich einen Augenblick außer mir und konnte einen Ausruf des Abscheus nicht zurüchalten: "Ich werde die Lüge des Berichts gerichtlich beweisen!" rief ich aus. Allein ich beruhigte mich schnell und verschloß mich mehr als jemals in mein Stillschweigen. Der Bolzen war abgeschoffen; der Paß bemächtigte sich seiner, verbreitete ihn und legte ihn sich aus. Zede Berwahrung war ohnmächtig. Se non e vero, de ben trovato. Noch ein Jahr später wiederholte Montalembert jene Worte, als er seine berüchtigte Kriegserklärung gegen die Ideen schleuderte.

Als ich bas Corps bes General Regrier, ber wenige Schritte pon mir ericoffen wurde, gum Stadthaus begleitete, batte ein Rationalgarbift mich bis ju Thranen bewegt gefebn, er tam ju mir und erbot fich, au Brotofoll au erffaren, bag ich Gefühl batte. 3ch bantte biefem braven Danne und ebenfo einigen meiner Rollegen, welche Gelegenheit gehabt batten, mein Berbalten mabrent bes Aufftanbes zu beobachten, und mir ihr Beugniß anboten. Bas follte eine Bermahrung? Bas beweifen benn in biefem Jahrhundert ber Romobianten eine nachbrudliche Geberbe, ein leibenschaftlicher Blid, eine bewegte Stimme? Sollte ich von meiner Burbe eines Berlaumbeten berabfteigen gu ber Rolle eines Freigesprochenen? Und mabrend man bie Buniinsurgenten als Rauber und Morbbrenner behandelte, fonnte ich es ba nicht rubig binnehmen, bag man mich für ben Rero ber Banbe bielt? Refuiten, übt Guer Sandwert! gwifden Guch und Une berricht Rampf auf Tob und Leben. Und maret 3hr an Babl fecheundbreißig Millionen, wir murben Guch feinen Varbon geben.

Louis Blanc und Caussidiere vertheidigten sich aussührlich: an ihrer Stelle würde ich der Nationalversammlung Troth geboten haben. Ich brauche wohl nicht zu sagen, daß ich in allen Fragen mit dem Berg stimmte: aber Gott ist mein Zeuge, daß ich nicht ein Wort von den beiden Bertheidigungsreden gehört habe. Existiren denn seit dem 22. Februar 1848 in Frankreich politische Bergeben? Sind nicht heutzutage alle Prinzipien, Rechte, Begriffe über Staat und Freiheit verwirrt? Haben benn Louis Blanc und Caussidiere oder ihre fanatischen Ankläger jemals gewußt, was sie thaten?

Sagt: Naspail und Blanqui waren Unzufriedene, Barbes, Sobrier und huber Unbefonnene, Louis Blanc ein Utopift voller Intonsequenz; fagt: die Juniinsurgenten hatten Unrecht, einer furchtbaren heraussorderung Folge zu leisten. Jumerhin! Kügt hinzu, daß die provisorische Regierung in Allem eine unerhörte Schwäche des Geistes, die Exestutivsommission, eine thörichte Berblendung, die reaktionäre Partei einen höllischen Egoismus,

die Nationalversammlung eine Biegsamkeit zum Berzweifeln zeigte; ich laffe Eure Berurtheilung gelten. Aber Berichwörer! Menschen, die eines politischen Attentats schuldig sind! in Frankreich! seit der Revolution! — Alter Rücksall! Beginnt doch damit, gegen Euch felbst Untersuchungen anstellen zu lassen; Ihr habt zwanzigmal die Pontons und das Bagno verdient!

## XVII.

## 17. September.

fortichritt des Sozialismus. Bekehrung des Berges.

Indem der General Cavaignac zur Anklage Louis Blanc's und Caussidier's seine Dand bot, war er in denselben Fehler, wie die Erekutivkommission versallen, als sie durch die Gewalt der Bajonette das Berlangen von Rationalwerffätten zurückgewiesen hatte: er tödtete sich selbst in denen, die ihn geschaffen hatten. Bon jeht an schien es, daß die Reaktion, in welche Jedermann sich rühmen konnte seine Dände getaucht zu haben, vom Präsidenten des Luxemburg an die zum Präsidenten des Belagerungszustandes, nur an dem Punkt stehen bleiben würde, der von der revolutionären Linie am weitesten entsernt war. Es konnte ehrenvoll sein, sie zu betämpsen, allein die sie an ihr Ziel gelangt war, mußten alle Benühungen, sie aufzuhalten, nur dazu dienen, ihren Lauf zu beschlennigen.

Ein unerwartetes Ereignis belehrte mich balb, bas wir bas Enbe unfrer Apokalypse noch nicht erreicht hatten: ich will von ber Bekehrung bes Berges sprechen. Sagen wir zunächst, was ihn zu biesem Entschluß bestimmte.

Rach ben Junitagen bestand bas einzige, was man zu thun hatte, bevor man etwas unternahm, barin, daß man die sozialistische Jahne wieder ergriff, die öffentliche Meinung wieder anregte, und die Geister disziptinirte. Der Sozialismus war die dahin nur eine Sette gewesen, ja noch weniger als dies, eine Menge von Setten. Er hatte sich an das Bankett des öffentlichen Le-

bens noch gar nicht gesett. Man mußte aus ihm eine zahlreiche, energische und bestimmte Partei machen. Die reaktionäre
Strömung brachte uns zurück; man mußte eine Gegenströmung
von radikalen Ideen aufbringen, welche uns vorwärts brächte.
Der haß unter den Klassen wurde immer erbitterter: man mußte
das Bolf von seinen furchtbaren Leidenschaften abbringen, indem
man mit ihm die öfonomischen Fragen diskutirte; man mußte
es von dem Ausstand ablenten, indem man es in den parlamentarischen Kämpfen als thätigen Theilnehmer austreten ließ; man
mußte seine Geduld erhöhen, indem man ihm die Größe der
Revolution zeigte; es für diese ruhige Haltung interessiren, indem man sie ihm als einziges Rettungsmittel vorstellte, indem
man es sogar lehrte, über sein Elend zu philosophiren:

Dies Beginnen batte feine gefährliche Geite. Ginerfeits tonnte die Reaftion, indem man die revolutionare Krage in ibrer Allgemeinheit und Tiefe aufftellte, garm ichlagen und gegen bie Reuerer neue Berfolgungen bewirten; andrerfeits fetten wir uns baburd, bag wir tros einer beftigen Volemit Rube und Gebulb predigten, ber Gefahr aus, für Ginichlafrer und Berrather ju gelten: es galt bie Dopularitat bes Cogialismus. Allein bie Rachtheile wurden von ben Bortheilen im Gleichgewicht gebalten. Go lange ber Sozialismus bie Drbnung refreftirte und fich gesehmäßig verbielt, fonnte bie Reaftion nur gegen ibn grollen, mußte aber ibre Donmacht fühlen. Go lange bie Manner ber That auf Geiten ber Demofratie fein Spfiem batten, fo lange ibre Politit fich auf ibre Erinnerungen und barauf beschräntte, bie Regierung fortzujagen, mußten fie fic burch ibre eignen Thaten überzeugen, bag fie nichts als verfappte Doftrinars waren und bag ibre Deflamationen burd ibre Bebeutungelofigfeit obne Birfung porübergingen.

Man tann fagen, daß in diesem Augenblick die Leitung der Geifter dem gehörte, welcher sich ihrer zuerst bemächtigte. Reine hobe Politit, teine lange Rebe war nothwendig. Es reichte hin, sich zu zeigen, der Reaktion die Stirn zu bieten, um die Masse hinter sich zu haben. Die geringste, selbst gesemmößige

und friedliche Opposition wurde als ein Zug von Kühnheit angeführt. Man mußte die Gelegenheit benußen und diesen Weg einschlagen. Der Erfolg war so vollständig, daß man eines Tages überrascht war, in der Nationalversammlung den Minister Oufaure Zeugniß ablegen zu hören von dem Geist der Ordnung, des Friedens, der loyalen Diskussion, welcher die sozialistischen Bankette beseele. Ich für meine Person erreichte hierdurch dies, daß ich den Montagnards verdächtig wurde, welche sich ärgerten, mich auf so gutem Fuße mit der Regierung stehn zu sehn. Dieser Verdacht versolgt mich noch.

Der Sozialismus hatte die Revolution bei den Juniwahlen repräsentirt. Er machte die Bahlen vom 17. September. Als Alles sich vereinigte, ihn zu vernichten, erhoben sich auf seinen Ruf 70,000 Menschen, um gegen den Junisieg zu protestiren und ernannten Raspail zu ihren Bertreter. In den Büreaux des Peuple war es, wo das demotratische Bahltomite seine Sitzungen hielt. Gegen eine maßlose Reattion nahm die Demotratie ihr trästigstes Organ als Banner. Der Berg sigurirte in dieser glänzenden Demonstration des Sozialismus nur als ein Bundesgenosse.

Bon diesem Augenblick an war es für Zedermann eine offenkundige Thatsache, daß die politische Lage sich verändert hatte. Es war nicht mehr die Frage zwischen Monarchie und Demokratie, sondern zwischen Arbeit und Kapital. Die so lang verachteten sozialen Ideen waren eine Macht. Aus diesem Grunde mußten sie, während sie den haß der Einen erregten, den Ehrgeiz der Andern rege machen. Bas nüht es in der That, sich Demokrat zu nennen, wenn man nicht zur Partei des Bolkes gehört? Die Bolkspartei war aber jeht die sozialissische Partei: diesenigen, welche ansangs die Eristenz des Sozialismus verkannt hatten, dachten seitdem daran, sich seine Macht anzueignen.

3ch komme jest zu einer Epoche, welche in dieser wunderbaren Legende für ben Sozialismus eine mahre Versuchung bes heiligen Antonius war. Weniger glücklich ober weniger borfichtig als ber Einsiedler von Thebais, ließ er fich von ben Lodungen ber Sirene fangen; es fam ihm bies, wie man febn wird, theuer hu fiehn.

Ich habe gesagt, daß die zum Oktober 1848, sieben Monate nach der im Namen der sozialen Ideen geschehenen Einsetzung der Republik, die am weitesten gehende Kraktion der demokratischen Partei, welche in der Nationalversammlung die äußerste Linke und in der Presse die Resorm bildete, sich rücksichtlich des Sozialismus äußerst zurücksaltend benahm, sie hatte darüber noch keine Erklärung abgegeben. Wenn sie gleich Robespierre pries, so wollte sie doch nichts von Babeus wissen. Weder die Beredksamkeit und der Gowbernementalismus Louis Blancs, noch die wiederholten Manifestationen des Proletariats hatten den Reojasobinismus hinzureißen vermocht. Seit dem Februar betrachtete er mit Umuhe und Besorgniß, was er seit 18 Jahren nicht batte sehn wollen.

Ein entscheidendes Ereigniß allein konnte ihn aus seiner Tradition und aus seinem Wesen herausreißen: die Bahlen vom 17. September, das Banket in der Borstadt Poissonniere gaben gen Anstoß zu dieser Bewegung. Es war nicht mehr zu läugnen, das Bolf ging dem Sozialismus entgegen; man beschloß, sich ebenfalls für den Sozialismus zu erklären.

Aber mit diesem Beitritt zum Sozialismus, welches unbekannte Gebiet betrat man da? Bas sollte das Symbol der so schnell umgewandelten Partei sein? Ber sollte beauftragt werden, ein Glaubensbekenntniß zu entwerfen? Bas wollte man veränbern, was den alten Ideen hinzusügen? Auf welche Beise sollte bie Partei ihre Politik modifiziren?

Ein soziales, kosmologisches, theologisches, industrielles und landwirthschaftliches System improvisirt man nicht mit einem Federstrich. Rach Saint Simon und Kourier blieben auf bem Felde der Phantasie keine Aehren mehr zu lesen, denn nicht jeder Beltebige reformirt die Religion, die Philosophie und die soziale Dekonomie.

Gine gelehrte und tiefe Rritit unternehmen, methobifc

bei ber Auffindung der sozialen Gesete verfahren setzt lange Studien voraus, eine Gewohnheit ber Abstraktion, einen berechnenben Geift, was alles mit ber revolutionären Leibenschaft ber Demokraten unverträglich ift.

Eine fertige Theorie annehmen, in Maffe einer Schule beitreten, wie man bem Sozialismus beitrat, bies hieß bie Schleppe einer Sette tragen: die Bürde der Partei erlaubte bies nicht.

Wenn sie sich die Sache näher betrachtet hätten, so würden die Montagnards auch begriffen haben, daß sie nichts besteres zu thun hatten als zu bleiben, was sie waren, wenn sie sich nicht der Gesahr aussehen wollten, gar nichts zu sein, sie würden gesehn haben, daß eine Partei sich nicht nach dem Willen ihrer Säupter und nach den Zwecknäßigkeitsgründen einer Politif des Augenblicks modisizirt; sie würden sich überzeugt haben, daß die Unterscheidung der Parteien, durch die Beschaffenheit der Gesuschaft selbst gegeben ist und daß sie mithin nur dann mit einander verschmelzen können, wenn sie aushören zu eristiren. Die einzige Krage für sie war folglich: Sein oder Richtesein. Tod oder Leben?

Konnte ber Berg barein willigen, fich vom Sozialismus absorbiren zu laffen, ober konnte er fich begnügen, bie Leitung beffelben zu übernehmen und ihn im Sinne feiner Politik zu lenken?

Diese Fragen hatten sich die Montagnards vorlegen sollen, bewor sie sich erklärten. Wenn sie sich aber die Frage so gestellt hätten, würden sie gesagt haben, daß von diesen beiden Alternativen die erste nicht in ihrer Absicht lag, und die zweite ihre Fähigkeit überstieg; sie würden den Sozialismus sich selbst überlassen haben, gleichwie nach dem Februar die Doktrinäre die Republikaner sich selbst überlassen hatten; und treu ihrem alten Benehmen, würden sie die Ereignisse abgewartet haben.

Diefe Politit war ohne Biberrebe bie weiseste. Denn entweber ging ber Sozialismus, fich felbst überlassen, balb an bem Widerspruch, an ber Lächerlichteit und Unausführbarteit

12

Befennin. e. Reb.

feiner Utopienigm Grunde, und dann bemächtigte fich der Berg, der sich nicht mittompromittirt hatte, wieder des Einflusses; oder der Sozialismus gelangte dahln, etwas Praktices und Positives zu sein und in diesem Fall tomnte der Berg immer noch die Initiative ergreisen und ihn unter seinen Schut nehmen. Der Berg hatte dann zwar nicht die Ehre den Entdeckung, allein er hatte den für einen politischen Körper in ganz undrer Beziehung äußerst wichtigen Bortheil der Gewißheit, Uebrigens verpflichtete ihn nichts dazu, gegen die sozialistische Partei Daß oder Synnathie zu zeigen. Es reichte für ihn hin, neutral zu bleiben.

Die Ungebuld der Radikalen konnte nicht mit dieser Klugbeit zufrieden sein. Man that wie gewöhnlich; man faste einen Beschluß, welcher dem Anschein nach von der Klugbeit angerathen wurde, der jedoch die kläglichste Ohnmacht bekundete. Man wollte einen eiguen Sozialismus haben, eine Auswahl treffen unter den Utopien des Tages und man kam, wie leicht vorauszusehn war, die zu einem Juste milieu.

Man versuche es nicht zu läugnen: ber Berg verfiel, ohne es zu wissen, in einen bemokratischen und sozialen Eklektizismus und wurde ganz einsach boltrinär. Sein angeblicher Sozialismus, ich konnte ihn nicht hindern, war nur eine sicherlich aus guter Absicht entstandene, aber dennoch verderbliche Lüge, deren Opfer die Urheber nothwendig sein mußten. Dies würden die Montagnards schneller eingesehn haben, wenn ihr leidenschaftliches Trachten nach dem Besit der Staatsgewalt sie nicht vollftändig getäuscht hätte.

Die soziale Revolution ist ber Zweck, hatten sie lange vor dem Februar gesagt, die politische Revolution ist das Mittel. Also, schlossen sie, ist es an uns, die wir vor Allem Politiser sind, die wir die Revolution von 1793 fortsesen und die wir die Republis im Februar gemacht haben, den wahren Sozialismus durch die Initiative der Regierung zu begründen. An uns ist es, in unsver Synthese alle verschiedenen Schulen zu vereinigen, indem wir zugleich mit dem vollitischen Steuerruder das ökonomische ergreisen.

So nahm ber Berg, immer nach ber Staatsgewallischie lend, bie Ibeen Babeuf's Louis Blanc's ber Kommunisten und Absolutisten aller Jahrhunderte wieder anf; er protlamirte lanter, als es je vor ihm geschehn, die Nothwendigseit. Don oben die Revolution anzubefehlen, statische ich ses wollte, von Unten vorzuschlagen

3d für meine Derfon wurde von biefer Benbung nicht verblenbet, beren boftrinare Biberfbruche bamale Riemanb entbedte und welche ich von gangem Bergen beflagte; für bie 3ufunft bes Berges nicht minber ale ffir bie ber Revolution. Der Sozialismus ber außerften Linten war in meinen Mugen nur eine Bhantasmagorie, beren gange Aufrichtigfeit ich anerkamte, ber ich jeboch gar feinen Werth beifegte. Meiner Meinung nach, lief Die Sache barauf binaus, ber Reaftion neue Lebendfraft ju verleiben, indem man im größern Magftabe mit ben Berfuchen bom 17. Darg, 16. April und 15. Dat von neuent Rachbem bie rabifale Partei breimal mit ihren Berfuchen gefdeitert war, fdidte fie fich an, bei einer letten Rieberlage auch ben Sozialismus mit fich in ben Abgrund zu reißen. Die Befehrung ber Montagnarbe batte in meinen Mugen feine andre Bebeutung.

Eine so rabifale Divergenz ber Prinzipien und Ansichten nußte nothwendig einen Zeberteieg und balb auch eine Gifersucht der Parteien berbeiführen. Dies war sicher noch der geringste Nachtheil: und ich war der Mann bazu, im Nothfall bem blinden Jorn der Montagnards, sowie den viel gewissenhafteren Verwünschungen der Malthusianer zu troben.

Gewichtige Grunde hielten mich inbeg bavon jurud.

Die Bergyartei führte bem Sozialismus eine ungeheure Kraft gu. Bar es politifc, fie jurudauftoffen?

Indem fie fich für ben Sozialismus erflärte, ging fie eine mauflösliche Berbindung ein; fie führte ihm einen ansehnlichen Theil der Republit zu. Sie entsprach überdies dem Bunfche bes Bolles, welches zuerst jene Berschmelzung proflamirt hatte, nbem es die bemotratifche und foziale Republit ausrief. Der

Sozialismus, in Berbindung mit ber Demokratie, imponirte ber Reaktion. Durfte man biefen Bortheil außer Acht laffen?

Benn der Sozialismus der Bergpartet jede mögliche Auslegung und Definition zuließ, so schloß er eben daburch auch jeden möglichen Inhalt in sich. Der Sozialismus aber hatte nichts hervorgebracht, was mit der Autorität der Massen unterftüht werden konnte; mit welchem Recht würde ich die Etlektiter zurückgestoßen haben, wenn ich die Dogmatiker nur sub benesicio inventarii acceptirte?

Die maffenhafte Bekehrung ber Bergpartei machte die kleinen Sekten zu nichte und konnte sogar als ein Fortschritt betrachtet werden. Die Katholizität der Nevolution war begründet, obwohl ihr Dogma nicht näher bestimmt war. Und welche Macht konnten die sozialen Ideen, je nachdem sie sich entwidelten, durch das Bundniß mit einer energischen, organisirten Partei erlangen, welche den thätigsten Theil der Demokratie bilbete?

Dies waren die Gründe, die mich bestimmten und welche sich mehr als einmal in der Polemit des Peuple vom 19. Of-

tober bis jum 23. Dezember verriethen.

In dieser verwickelten Lage sühlte ich, daß mein freier Wille gebunden war; 'die gelehrtefte Dialektik diente mir zu Richts mehr; der politische Einfluß, die instinktmäßige Thätigkeit trug wider meinen Billen den Sieg über mich davon. Uebrigens waren die Diskussionen mit den Organen des Berges wenig geeignet mich aufzuklären. Die Gründe kreuzten sich, aber ohne sich zu beantworten; sie bestanden neben einander; sie vernichteten einander nicht. Die beiden Parteien, welche sich weder verstehn, noch entzweit mit einander leben konnten, mußten sich schlagen. Dies ist die Lösung aller Konstiste, wenn die Gegner sich nicht verstehn. Einige Persönlichkeiten mischten sich in den Kampf. . . .

Die Parteiführer vergeffen allzu oft, daß fie nur Waffenherolde find, welche im Namen ihrer Kommittenten sprechen; und daß es ihre Pflicht ift, sich gegenseitig als geheiligte Personen zu betrachten. Ich bin nicht weniger als Andere von Leibenschaftlichkeit und heftigkeit frei; unvermuthet überrascht, habe ich reichlich ber menschlichen Schwachbeit meinen Aribut bezahlt. Ich habe sogar bamals zu bemerken geglaubt — möge die Philosophie es mir verzeihn — baß, je mehr sich in uns die Bernunft entwickelt, besto mehr auch die Leibenschaft, wenn sie sich entsesselt brutal wird. Es scheint alsbann, daß der Engel und das zweisüßige Thier, deren innige Bereinigung unfre menschliche Natur ausmacht, statt ihre Attribute zu vermischen, nur mit einander in Gesellschaft leben. Wenn der Fortschritt uns dahin führt, wozu nützt er dann?

Bon Unruhe gequalt, erwartete ich mit Ungebuld bas Refultat ber Dezemberwahl, welches alle Zwistigkeiten beendigen sollte. In ber Zwischenzeit wurde die Konstitution votirt; ich muß mich jeht näher barüber aussprechen, welchen Antheil ich baran genommen habe.

## XIV.

## 4. November. Die Konftitution.

Um 4. November fand die Schlusabstimmung über die gestammte Konstitution flatt. 769 Repräsentanten wohnten der Situng bei; 739 stimmten für, 30 dagegen. Unter diesen 30 protestirenden Stimmen befanden sich 12 sozialistische Demokraten, 14 Legitimisten. Odison-Barrot, der gegenwärtige Ministerpräsident, hatte sich der Abstimmung enthalten.

Moniteur eingerückten Briefe bie Motive auseinanderseten gu muffen, welche mich bestimmt hatten. Dier ift ber Brief:

Die Nationalversammlung hat so eben unter bem lang anhaltenden Ruf: Es lebe bie Republik! die Konstitution proklamirt. 3ch habe Theil genommen an ben Bunichen meiner Kollegen für bas Gebeißen ber Republit; ich habe in ber Urne ein blaues Blatt gegen die Konstitution niedergelegt. Ich hätte nicht begriffen, wie ich mich bei einem so seierlichen Umstand und nach viermonatlicher Diskussion, der Abstimmung enthalten könnte. Ich wurde es nach meinem Botum nicht begreifen, wenn es mir nicht gestattet wäre, mich zu erklären.

3ch habe gegen die Konstitution votirt, nicht aus einem eitlen Geist ber Opposition und ber revolutionaren Agitation, nicht weil die Konstitution Dinge in sich schließt, welche ich gern beseitigt wünschte, und weil andere sich nicht barin besinden, welche ich hineingesetzt sehn möchte. Wenn solche Gründe bei einem Bollsrepräsentanten die Oberhand behielten, so würde niemals eine Abstimmung über irgend ein Gesetz statssinden.

Ich habe gegen die Konstitution gestimmt, weil sie eine Konstitution ist. Was das Wesen einer Konstitution ausmacht, — ich will sagen, einer politischen Konstitution, benn es kann von keiner andern die Nede sein, — ist die Theilung der Souveränetät, mit andern Worten die Trennung der Staatsgewalt in zwei Gewalten, in die legislative und executive. Dies ist das Prinzip und Wesen jeder politischen Konstitution. Sonst giebt es keine Konstitution mehr im gewöhnlichen Sinne des Worts; es giebt nur eine souverane Autorität, welche die Gesetze macht und sie durch ihre Komite's und Ninister ausführt.

Bir find an eine folde Organisation ber Souveranetat gar nicht gewöhnt; meiner Meinung nach ift bie republifanische

Regierung nichts anbres.

Ich finde also, daß in einer Nepublik eine Konstitution ein vollkommen unmühres Ding ist; ich benke, daß das Provisorium, das wir seit acht Monaten hatten, sehr wohl mit ein wenig mehr Regelmäßigkeit, mit etwas weniger Achtung vor den monarchischen Traditionen, besinitiv gemacht werden konnte; ich bin überzeugt, daß die Konstitution, deren erste That in der Errichtung einer Präsigenischen, mit

ihrer Chriucht, ihren ftrafbaren Doffnungen, viel mehr eine Befabr als eine Garantie für bie Freibeit fein wird.

Gruß und Brüberichaft!

P. 3. Proudhon, Repräsentant bes Seinebepartement. Paris, den 4. Rovember 1848."

Dieser Brief genügt für den Gesetzgeber. Der Publizist ist seinem Leser eine weitläuftigere Erklärung schuldig. Wir sind so vernarrt in die Macht, wir sind so gut monarchistet worden, wir lassen und so gern regieren, daß wir nicht die Möglichkeit begreisen, frei zu leben. Wir halten und für Demokraten, weil wir viermal das Erdsönigthum gestürzt haben; Einige gehn so weit, die Bahlprässdentschaft zu negiren, allein gleich machen sie den Borbehalt, die Gewalt in einen von einem Bohlfahrts-ausschuß geleiteten Konvent wieder zu konzentrien, und num glauben sie, an den Hertulessäusen des Nadikalismus angelangt zu sein. Wir sinder werstellt haben; wir und in der sixen Idee der Regierung verkeist haben; wir alle sind, insosern wir um die Aussibung der Staatsgewalt Krieg führen, nur Abarten von Absolutissen!

Bas ift eine politische Konftitution?

Rann eine Gefellschaft ohne eine politische Konflitution beftehn?

Bas wollen wir an die Stelle einer politifchen Konftitution feben?

Diese Fragen nehme ich mir vor zu löfen; vielleicht wird bies in weniger Worten geschehen können, als Andere nur überhaupt zur Auseinandersehung dieser Fragen brauchen würden. Die Iveen, welche ich vorführen will, sind eben so alt wie die Demokratie, einsach gleichwie das allgemeine Stimmrecht; ich werde nur das Berdienst haben, sie zu spstematistren. Sie werden nichtsbestoweniger als eine Offenbarung und als ein Utopien mehr sogar unsern Demagogen erscheinen, von denen die Mehrzahl, die ihre rechte hand von ihrer linken nicht zu unter-

scheiben weiß, niemals aus der Somberänetät des Boltes eimas andres als die Diftatur zu folgern verstanden bat. 2010

A. 3ch unterscheide in seder Gesellschaft zwei Arten von Konaflitutionen. Die eine nenne ich die foziale Konstitution, die andere ist die politische. Die erste ist aus innigste mit der Menscheit verknüpft, ist liberal, progresso, und ihr Fortschritt besteht meist darin, sich von der zweiten zu befreien, welche wesentlich willkürlicher, unterdrückerischer und retrograder Natur ist.

Sagen wir zuvorderft, was die fogiale Konftitution ift; wir werben bann um fo leichter begreifen, was die politischen Konftitutionen find.

Moses hatte an die Spite seiner Gesete, wie wir es in unfrer letten Konstitution gethan haben, einen Eingang gestellt mit einer allgemeinen Erklärung ber Nechte bes Menschen und Bürgers. Diese Einseitung und Erklärung, welche seitem von allen driftlichen Nationen angenommen worden sind, und bas erste Stück ihrer Gesethücher bilden, sind Jedermann unter dem Namen der zehn Gebote bekannt.

Buerst ein Gott, eine Religion, ein Kultus; zweitens die Autorität der Bäter und Aeltesten; brittens das Berbot, sich selbst Recht zu verschaffen und mithin die Einsührung einer öffentlichen Justiz, endlich Ehrsurcht vor der Familie, der Ehe, dem Eigenthum, dem beschwornen Glauben. Dies ist die ganze Konstitution von Woses; sie ist so einsach, daß man kaum die Dicktöpsigkeit und Stumpfsinnigkeit eines Stammes wird begreifen können, welcher mehrere tausend Jahre hindurch seine ganze Kraft daraus verwendete, den Göhendienst und die Stlaverei an ihre Stelle zu sehen. Das jüdische Bolt wollte keine Freiheit, und wir haben es bereits oben ausgesprochen, Moses Unrecht war, daß er es wider seinem Billen frei machen wollte.

Nachber kommen die Gesethe, welche im Einzelnen die Religionsseierlichkeiten, die Zeremonien des Kultus, die halb mebizinischen, halb polizeilichen und religiösen Borrechte der Priefler (man tremte bamate noch nicht Geiftliches und Belifiches: Religion und Gefellichaft waren fononom), bie Gemeinbevolizei. Die Strafen, mit einem Bort alle Intereffen orbneten, welche in ben Bringipien ber gebn Gebote begrundet fint. Es giebt in bem gangen Bentateuch nichts; was mehr ober weniger einer Theilung ber Gewalten gleich tame, ober gar ben angeblichen organifden Gefetten; beren Gegenffand es ift, Die Rechte ber Gewalten zu bestimmen und bas Guftem in Bang gu bringen. Mofes batte feine 3bee von ber erften Bewalt, ber fogenannten gefengebenben, bon ber gweiten, ber exetutiven, und von einer britten, bem Baftarb ber beiden anbern, ber richterlichen Gewalt. Die Ronflifte ber Rompetengen und Burisbiftionen batten ibm noch nicht bie Rothwendigfeit eines Staateratbes entbullt; noch meniger batten ibn bie politifden Zwiftigfeiten, bas unvermeibliche Refultat bes tonftitutionellen Dechanismus, Die Bidtiafeit eines Staatsaerichtebofes fühlen laffen. Die fonftitutionelle Abce mar bem großen Wefetgeber verborgen geblieben. Rachdem vier Sabrbunberte lang bas Bolt gegen bas Gefet reagirt batte, fab man fie jum erftenmal in Idrael jum Borfcbein tommen, und zwar gerade, um die Bahl bes erften Ronigs ju motiviren Bis auf Diefen Augenblid mar Die Bbee einer politischen Ronftitution, welche bei bem grabifden Bolfestamm mit ber bes Ronigthums gleichbedeutend ift, bem Bolf vielmehr ale eine Drobung, benn als ein Fortfdritt vorgehalten worben.

"Das wird des Königs Recht", die Konstitution der Regierung sein, hatte Samuel gesagt, als die Abgeordneten des Boltes kamen und ihn aufforderten, ihnen einen König zu geben. Bedenkt es wohl, der Priester ist es, welcher den König einseht; bei allen Bölfern, sethst wenn sie gegen das Priesterthum sich erheben, ist die Staatsgewalt von göttlichem Recht. "Er wird Eure Söhne zu Rekruten und Eure Töchter zu Marketenderinnen und huren machen. Und wenn er eine Militairmacht hat, dann wird er Auflagen legen auf die Personen, die Säufer, den Saus-rath, den Acker, den Bein, das Salz und alle Baaren, um seine

Golbaten au unterhalten und feine Bolizei und feine Daitreffen gu berablen. Und 3hr merbet feine Rnechte fein." Dif biefen Worten fest Samuel nach Mofes bie politifde Ronflitution auseinanber, umb afle unfre Bubligiften bom Abbe Siepes an bis auf Beren von Cormenin Rimmen mit ibm überein. Allein mas vermag bie Bernunft gegen ben Sochmuth und ben Cavismus. Bar bie politifche Konftitution, b. b. bas Ronigtbum, nicht von Anfana an bie Regierung und folglich Ehrenftellen und Ginefuren? Bar fie nicht bas Monopol, bie Rente, ber große Grundbefit, mitbin Die Ausbeutung bes Meniden burch ben Meniden, bas Proletariat? Bar nicht endlich bie Freiheit in ber Drbnung, wie Louis Blanc fagt, bie Freiheit umgeben von Difen und Pfeilen? Bebermann wollte fie alfo. Die Phonizier, bie bamaligen Englander, genoffen fie icon lange: wie fonnte bas fübifde Bolt, welches fich auch ben Meffias ber Nationen nannte, gleichwie wir andern Frangofen. Bolen . Ungarn und Rofaten - benn es icheint eine Manie gu fein, bergleichen von fic zu rubmen - binter feinen Rachbarn gurudbleiben? giebt in Babrheit nichts Reues unter ber Conne, felbft nicht ben Ronftitutionalismus und bie Anglomanie.

Bas das Wesen einer politischen Konstitution ausmacht, ist also, wie ich in meinem Briefe an den Moniteur sagte, die Theisung der Sewalten, d. h. die Unterscheidung von zwei Raturen in der Regierung, die legislative und exekutive Ratur, wie in Zesus Christus Gott und Mensch. Es ist seltsam, das wir als Grundlage unsver Politik immer die Theologie erblicken.

Durch biese Unterscheidung ist die Regierung, welche von vornherein für das Bolk errichtet war, und das Werkzeng und Organ des Bolkes sein sollte, siber das Bolk gestellt; sie ist sein herr, sein Tyrann. Wenn so die Konstitution, Art. 19, sagt: Die Theilung der Gewalten, ist die erste Bedingung einer freien Regierung, so hat sie völlig Recht, was die Freiheit des Fürsten, Präsidenten, oder Direktors detrifft — ich mache hierdet leinen Unterschied —; allein was die Freiheit des Bolkes betrifft, so täuscht sie sich vollsommen; die

Dheilung ber Gewalten ift bie erfte Bebingung, jur Unterbrückung bes Bolfes.

Bie hat sich indes biese Bee ber Theilung ber Gewalten, welche heutzutage als ganz fallch und unaussührbur bewiesen worden, Eingang verschafft? Denn seber Jurthum hat seine Duelle in einer Schwierigkeit, welche man lösen muß; und jede schlichte Infiitution oder Konstitution kann als eine provisorische Lösung diese Schwierigkeiten betrachtet werden. Suchen wir also, außer den Absichten des Hochmuths und der Ehrbegierde den praktischen Ursprung der Theilung der Gewalten.

Bas nütt, fagten vor einem Jahre einige bedeutende Mitsglieder ber tonstitutionen Bersammlung, eine Konstitution? Bas fann ber Rugen dieser Trennung der Gewalten mit ihren Prärogativen, Konslisten, mit ihrem Ehrgeiz und allen ihren Gefahren sein? Reicht es nicht aus, daß eine Bersammlung, welche die Bedürsnisse des Landes ausdrückt, Gesehe giebt und sie durch Minister, welche sie aus ihrer Mitte wählt, aussühren läst?

So fprach unter Andern der ehrenwerthe Serr Bafette (aus bem Jura).

Und die Anhänger bes fonstitutionellen Systems autworteten ihnen nach Rousseau:

Die Theilung der Gewalten hat ihre Duelle in der Zentralisation felbst. Sie ist ohne Zweck in einem kleinen Staat, wo die Versammlung der Bürger tagtäglich die öffentlichen Gesschäfte besorgen kann, sie ist unumgänglich nothwendig bei einer Ration von mehreren Millionen Menschen, welche durch ihre Unzahl selbst gezwungen werden, ihre Gewalt auf Vertreter zu übertragen. Sie wird alsdann eine Garantse der Freiheit.

Nehmen wir in ber That an, daß alle Gewalten in einer einzigen Bersammlung konzentrirt sind, so werdet ihr die Gescharen für die Freiheit nur vermehrt und ihr ihre letten Gasantien hinweggenommen haben. Die Negierung durch die Bersammlung wird eben so sehr zu fürchen sein, wie die eines Fürsten, und die Berantworklichkeit fällt weg. Die Erfahrung beweift sogar, daß der Despotismus der Bersammlungen hunderts

mal schlimmer ift, als die herrschaft eines Einzigen, da ein Gesammtwesen für die Gesühle der Menschlichteit, der Mäßigung und der Achtung vor der öffentlichen Meinung unzugänglich ist, von denen die Individuen geseitet werden. Wenn also die Einheit der Gewalten, welche Ihr so in den himmel erhebt und das Nichtvorhandensein einer politischen Konstitution nur die Wirkung haben, die Regierung eines verantwortlichen Präsidenten durch die Regierung eines verantwortlichen Majorität zu ersehen, und die Bedingungen der Gewalten übrigens dieselben bleiben, wie früher, was habt Ihr dann gewonnen? Ist es nicht besser die Antorität zu vertheilen; aus der einen Gewalt, den Aussicher über die andere zu machen; der Exestutiven werantwortlich zu machen zu geben und sie dassür der legisstativen verantwortlich zu machen? Also entweder Theilung der Gewalten oder mit der Zentralisation keine Kreiheit.

Auf Diesen Ginmurf bat Die Demofratie niemals eine ernftlich gemeinte Antwort gegeben. Darüber brauchen wir uns nicht zu munbern: Diejenigen, welche fie reprafentiren, baben ebenso wie die Doftrinare ftete nur nach bem Befit ber Regierungegewalt getrachtet. Much ift bie bemofratifche Republit, bie Republit obne Unterscheidung von Gewalten, ben Geiftern, welche nicht jum voraus von einem Borurtbeil eingenommen waren, immer nur als eine politische Doftififation, als ein mabrer Betrug ber Kreibeit ericbienen. Und ich fur meine Berfon geftebe, bag wenn bie Rothwendigfeit einer organifirten Bentralisation wie bie unfrige, in welcher alle fozialen Rrafte in einem einzigen Brennpunft, in einem fouveranen Beberricher fich vereinigen, gegeben ift, ich viel lieber ber absoluten und unverantwortlichen Regierung eines Ronvents, Die getheilte und verantwortliche Regierung einer Prafidentenschaft, und ber Regierung einer Bablprafibentichaft, bie Regierung eines fonftitutionellen Ronias porgiebe.

Meiner Meinung nach, giebt es bei ber Zentralisation, sowie man fie ins Leben gesetht hat und wie Rabifale, Dottrinare und Absolutiften fie verftebn, teine Mittelftraße. Entiveber:

muß man auf die nach den Zeitbedürfnissen modifizirte Charte von 1830 zurücksommen, oder etwas suchen, was die Demostratie noch gar nicht besinirt hat, wovon der Konvent gar keine klare Borstellung hatte, und was der Berfasser des Contrat social völlig verkannt hat, als er zu sagen wägte, daß die Freibeit der Bürger zu der Kleinheit der Staaten in engster Bezieshung stehe, und daß in einer Revublik von so großer Ausdehnung, wie Frankreich, die Regierung durch die Zentralisation immer stärker und die Freiheit nothwendigerweise immer geringer werden würde.

Seten wir, bevor wir weiter gebn, biefe boppelte Thatface außer allem Zweifel': bie Theilung ber Bewalten, bas Pringip aller politischen Ronftitutionen ift eine Berfuchsinftitu= tion, welche, wie bie Erfahrung lehrt, die Freiheit gefährbet, welche indes; wegen bes Bedürfniffes ber Bentralisation in einem großen Lande ben Urbebern bes öffentlichen Rechts allgemein als nothwendig erfcbien. Rebmt bie Theilung ber Gewalten, bas fonftitutionelle Gleichgewicht binmeg, fo babt 36r ben Despotismus ber Berfammlungen; nehmt bie Bentralisation hinweg, fo ift bie Republit feine Einheit mehr; 3br verfallt in ben Koberalismus. Man bat eine Bermittlung biefes Biberfpruchs in ber fonftitutionellen Monarchie ju finden geglaubt. Allein auf die Probe gestellt, bat bies Guftem nur bie Rorruption jum Refultat gehabt. Es ift ju Grunde gegangen, wie niemals eine Regierung, nicht auf bem Schlachtfelbe, fonbern in einer Rloafe. Die Freiheit mit ber Bentralisation in Einklang ju bringen, bas ift neben bem fogialen Problem bas politische Problem, welches une bie Februarrevolution gur gofung aufgegeben bat.

Sehn wir jest zu, wie es bie tonftifuirende Bersammlung

gelöft bat.

Die Konftitution von 1848, eine Nachahmung ber Charte von 1830, ift sozialistisch ihrer Grundlage, bagegen politisch ober ein Schaufeligstem ihrer Form nach. Nach ihrer sozialistischen Seite verspricht sie Unterricht, Kredit, Arbeit, Beiftand; sie sest vas allgemeine Stimmrecht ein und unterwirft fich bem Fortfchritt. Dies find völlig neue Prinzipien, welche bie alten Gefetzeber nicht anerkannten, und welche die tonstituirende Berfammlung dem Dekalog hinzugesügt hat. — Ihrer politischen Form nach, hat sie zum Iwert, die Ausübung der anerkannten Rechte, die Sicherheit und Ordnung zu garantieen.

Indes hat die Konstitution von 1846, wie alle ihre Borgangerinnen, nicht die Nacht, irgend eines ihrer politischen und sozialen Bersprechen zu halten; und wenn das Bolt sie ernstitch beim Bort nehmen wollte, so wage ich es zu sagen, das die Regierung sich an jedem Tage in die Alternative eines 24. Februar oder eines 26. Juni versett sehn würde.

Juvörderst ist diese zugleich politische und sozialistische, d. h. je nach dem Betieben der Staatsgewalt, restriktive, oder liberale, reaktionäre oder progressive Konstitution im Widerspruch mit sich selbst. Die eine Sälste ihrer Artikel hebt die andere aus. Etwas anderes war übrigens unmöglich, diese zweideutige Saltung hat die Konstitution nicht etwa durch den Einstus einiger sozialistischen Mitglieder der Bersammlung bekommen. Der Sozialismus, der sich in dieser großen parlamentarischen Atunde besindet, war in der Nazionität der Geister längst vor der Jusammenderusung der Nazionalversammlung und vor der Februarrevolution vorhanden: er nußte sich offiziell darstellen, als Bedürsnis der Zeit und als Konsequenz der Nevolution. Louis Philipp hätte auf dem Thron bleiben können; dieselbe Bewegung, welche sich durch seinen Fall volkzogen hat, wäre auch unter keiner Nevolutiona geschen.

Drei Dinge bilben ben fogialiftifden Theil bes neuen Bertraas:

1) Die Erklärung ber Rechte und Pflichten, in welcher fich in Ermangelung und als Entschädigung für bas Recht auf Unterftügung befindet.

2) Die Ibee des Fortschritts, von welcher ber Art. 111. ausgeht, indem er bem Lande bie beständige Möglichfeit ber Revision giebt. 3) Dasia legemeine Stimmrecht, beffen, weungleich noch unbemerkbare, aber unvermrediche Birtung die völlige Beranberung, unferd öffentlichen Rechts fein wird.

Diese brei Elemente ber neuen Konftitution lagen, ich wieberhole es noch einmalp in ber Rothwendigfeit ber Zeit. Wenn bie Opnastie Dulcans fich gehalten hätte, sie hätte eben so wenig, wie die konstituirende Verkammlung, fich ihnen entziehn können. Das Ereignis vom 24. Februar beschleunigte nur um einige Jahre die Geburt bieses Erzeugnisses des allgemeinen Gebankens.

Run mobl! Die Ronftitution von 1848, fo auten Billen auch ihre Urheber gehabt haben mogen, ift vollig ohnmachtig, eines ihrer Berfprechen zu realifiren: eben fo wenig ale bie von 1830 tann fie eine Wahrheit fein; fie ift bagu verurtheilt eine ummftögliche Luge zu bleiben. Und warum? Beil einerfeits bie Rechte ober Grundfate, welche bie Konftitution verwirtlichen will, ftatt mit einander verfobnt au fein, fich in Biberfpruch mit einander befinden; weil fobann andrerfeits ble Regierung fich im forigien Recht ben Burgern gegenüberflett und in ihrem eignen Ramen unterhandelt und Bergleiche abfcbließt, mabrent fie fein Mittel gur Ausführung befist: weil endlich die Gefellichaft, ftatt fich felbft ju regieren, burch bie Auflöfung ber Centralifation in alle bie einzelnen gunttionen ber Gefellichaft, biefe gunttionen in einer Regierung tongentrirt und biefe Regierung, welche aus zwei allmächtigen und antagoniftifchen Gewalten beflebt, über fich eingerichtet bat.

Die Thatsachen beweisen bie 3been noch beffer; nehmen wir baber bas Recht auf Unterflützung als Beifpief.

Wer sieht nicht von allem Anfang an ein, daß das von der Regierung in Ermangelung der Arbeit garantirte Recht auf Unterfitigung dasselbe ift, wie das Recht auf Arbeit, nur verunstaltet unter einer Formel des Egoismus. Aus haß gegen das Recht auf Arbeit wurde das Recht auf Unterstützung gewährt, als ein Löfegeld der Rente und des Eigenthums stellt sich die Pflicht der Regierung dar, die öffentliche Wohlthätigseit zu reorganisten. Für Jedermann, welcher Sinn für Logit und

Recht hat und die Art und Belfe tennt, wie Berbindlichkeiten unter ben Menschen ausgeführt werben, ift es klar, daß das Recht auf Unterflühung auf gleiche Beise benen, welche es genießen; wie benen, welche es wie eine Schuldigkeit gewähren, verhaßt ift, und daß es wenigstens nicht unter dieser Form in die Reihe der Institutionen einer Gesellschaft eintreten kann.

3d fpreche nicht von ben Schwieriafeiten ber Ausführung: fie find faft unüberwindlich. 3ft Unterflützung Almofen? Rein. Das Almofen wird nicht organifirt; es fann nicht Gegenftand eines Rontraftes werben ; es bat feine Stelle in ben Befeten. fonbern nur im Gewiffen. Die Unterftugung, bie in's Bereich ber Gefete fällt. Gegenftand einer abminiftrativen ober gerichtlichen Thatiafeit werben fann, als Recht von ber Ronftitution anerkannt wird, ift etwas Anbres als bas Almofen: fie ift eine Enticabigung. Benn nun aber bies ber Rall ift, welches wird bas Minimum biefer unter bem Titel bes Beiftanbes gegebenen Entichabigung fein? Birb es 25, 50, 75 Centimes. wird es bem Minimum bes Arbeitelobns gleich fein? wird ibr Marimum fein? Belde Inbipibuen werben ein Recht auf ben Beiftand baben? Bonach wird biefe Entichabigung vertheilt werben: nach bem Alter, nach bem Gefdlecht, nach bem Gewerbe, nach ber Gebrechlichfeit, nach bem Bobnort? man ben Bedürftigen Bebingungen vorschreiben? Birb man fie aum Beisviel verpflichten, in fpegiellen Unftalten und beftimmten Lofalitaten ju leben? auf bem Lanbe ober in ber Stadt? Bir gerathen in bas Spftem ber 3mangearbeitebaufer: bie Unterftubung, welche für Arbeitemangel entichabigen foll. wird ungebeuerlicher Beife eine Entschädigung für Entziehung ber Freiheit! Dies ift noch nicht Alles: wer wird bie Konbs für ben Beiftand bergeben? Die Gigentbumer? 200 Millionen werben nicht binreichen; man wird alfo neue Auflagen einführen muffen, bas Eigenthum unter ber Laft erbruden, um bem Proletariat eine Unterftupung ju gewähren. Birb man ein Gyftem bon Lohnabzugen organifiren? Dann ift ce nicht mehr ber Staat, bann find es nicht mehr bie Gigenthumer und Rapitaliffen, welche Beiffand leiften; bann find es bie Arbeiter felbft, Die fich unter einander beiftebn; ber Arbeiter, welcher arbeitet, aablt für ben, welder nicht arbeitet; ber Gute für ben Schlechten, ber Sparfame für ben Berichwenber und Lieberlichen. Auf alle Falle wird ber Beiffand eine Buffucht für folechte Auffubrung. eine Pramie für bie Faulheit: es ift ber Strebepfeiler fur bie Bettelei, bie Fürforge für bas Elend. Der Pauperismus wirb fo verfaffungemäßig; er ift eine fogiale gunttion, ein vom Gefet gebeiligtes, bezahltes, ermuntertes, vervielfaltigtes Beichaft. Die Armentare ift für bie Unordnung ein Beweis gegen bie Gparund Gulfetaffen, bie Lebeneverficherungen ac. Babrent 3hr bas Bolf burd Gure Sulfe - und Rreditinftitutionen fittlicher machen wollt, entfittlicht 3hr ce burch bie Unterftugung. Roch einmal, ich will nicht biefe belifaten gragen unterfuchen, wo ber Difbrauch fich überall mit bem Guten und Rüslichen mifct, wo bie Gerechtiafeit nur eine üble Rachficht und ein Unrecht mirb. 3ch frage nur, wie fann eine Inftitution fittlich, wirffam und bauerbaft fein, beren Quelle einerfeits ber Reib, andrerfeits ber Saß ift? eine Inftitution, welche ben Streit zweier Raften an's Licht giebt und in ber Erflärung ber Rechte und Pflichten nur ale ein Martftein bes Burgerfriege ju figuriren icheint.

3ch habe, ohne es zu wollen, dazu, daß aus ber Konstitution das Necht auf Arbeit entfernt wurde, durch eine Antwort beigetragen, welche ich im Finanzausschuß Derrn Thiere gab, und ich bedauere keineswegs, daß ich meinen Kollegen und meinem Lande diese neue Lüge erspart habe. Geben Sie mit das Necht auf Arbeit, sagte ich zu Thiere, und ich lasse Ibnen das Necht des Eigentbums.

3ch wollte damit sagen, daß die Arbeit unaufhörlich das Eigenthum modifizirt, sowie das Eigenthum unaufhörlich das soziale Recht modifizirt; daß daher die Garantie des Ersten nicht mehr und nicht weniger als die Garantie des Zweiten das Signal einer vollständigen Reform der Institutionen sein konnte. So faste man indeß meine Worte nicht auf. Sie wurden als eine

13

Drobung gegen bas Eigenthum betrachtet und ich hatte feine Luft eine andre Erflarung bavon ju geben.

Bon biefem Augenblid an verfprachen bie Konfervativen. baß bie Arbeit gefdubt, aber nicht garantirt merben folle; und bies ichien ibnen von ihrem Standpunft aus gang gerecht, ba fie ia auch bad Gigentbum nicht weiter garantirten. Gie glaubten Bunber mas gethan und alle Rniffe ber Taftif ericopft an haben, ale fie burchbrachten: "in Ermanglung von Arbeit, bas Recht auf Unterftusung," einen Unfinn an Die Stelle einer Unmöglichfeit. Batte ich biefen verblenbeten Menfchen nicht fagen fonnen : Gebt mir bas Recht auf Unterftugung und ich laffe Euch bas Recht auf Arbeit? Dann batte man fich aus bag gegen bas Recht auf Unterftubung, mas allen Gemutbern eben fo gefährlich als bas Recht auf Arbeit geworben mare, noch weiter gurud zu einer anbern Garantie wenden ober gar nichts gemabren muffen, was unmoalich war. Und ba ich bei febem Borichlag ber fonfervativen Philantbrovie immer bis ine Unendliche baffelbe Uraument batte wiederbolen fonnen, fo fonnte ich es, wenn ich gewollt hatte, fogar foweit bringen, baß man felbft bie Ibee einer Ronftitution permarf.

Es ift in der That mit allen politischen und ökonomischen Elementen, auf welchen die Gesellschaft beruht, eben so, wie mit dem Recht auf Arbeit und mit dem Recht auf Unterflützung. Sie können sich Alle einander ergänzen, weil sie sich unaufshörlich verwandeln, umgestalten und gegenseitig absorbiren; weil sie theoretisch mit einander im Widerspruch stehn.

Gemahrt mir die Unentgelblichfeit des Unterrichts, fagte ich bei einer andern Gelegenheit, und ich erlaffe Euch bie Kreibeit bes Unterrichts.

Ebenso hätte ich noch sagen können, gemahrt mir bas Recht auf Arebit und ich schenke Euch bas Recht auf Arbeit, so wie bas Recht auf Unterflühung, beibe miteinander.

Gebt mir die Freiheit ber Kulte und ich erlaube Guch eine Staatsreligion gu haben.

Gebt mir bas Recht ber Revision und ich gehorche auf immer ber Ronflitution: In der babbonde erann jun find

Gebt mir die Ausübung bes allgemeinen Stimmrechte für immer und ich acceptire im Boraus alle Resultate beffetben

Gewährt mir die Preffreiheit und fühner als 3hr, die 3hr bie Erörterung ber Prinzipien verbietet, erlaube ich Euch, felbft bas Prinzip ber Freiheit in Frage zu ftellenten und motinale

Die Gefellichaft ift wefentlich bialeftifder Ratur, und berubt gang auf biefen Gegenfagen, Synonymien ober Meguivalenten. welche alle in einander fließen und beren Spftem unendlich iff. Und bie lofung bes fogialen Problems beftebt barin, bie verfdiebenen Ausbrude bes Problems, nicht mehr in Biberfprud, wie fie querft in ben erften Epochen ber fogialen Kormation erfdeinen, und wie bie Ronflitution von 1848 fie une barbietet. fonbern in ibrer bigleftifden Entwicklung au feben : fo bag s. B. bas Recht auf Arbeit, bas Recht auf Rrebit, auf Beiftanb, alle biefe Rechte, beren Regliffrung unter einer antagoniftifchen Leaislation unmöglich ober gefährlich ift, allmählig aus einem bereite fefiftebenden, realifirten, unzeifelhaften Recht refultiren. wie ce. a. B. meiner Boraussetung nach, bas Recht ber freien Ronfurreng ift; und bag fie, ftatt fich gegenseitig Steine bes Anftofee zu fein, in ihrer Berbindung mit einander ihre bauerbafteften Garantien finben.

Unfere tiefe Untenntniß biefer Transformationen, sowie gleichzeitig unfere republikanische Sorglofigkeit macht uns in Bezug auf unsere Mittel blind und bewirkt, daß wir unaufhörlich wünschen, in den Text unfrer Konstitutionen und in die Sammlung unfrer Gesetze Garantien einzutragen, welche zu geben gar nicht in der Macht irgend einer Regierung sieht, welche wir allein und sethst erwerben können.

Was brauchen wir jest noch hinzuzufügen, daß ber Dualismus der Gewalten, in Berbindung mit der Konzentration der Funktionen innerhalb einer einzigen Autorität ein hinderniß mehr ift, zur Berwirklichung des Rechts auf Unterftühung. In der That unterftüht die Exekutivgewalt; die Legislativgewalt aber bezahlt. Bersucht es nur und seht zu, ob Ihr von der Rationalversammlung eine Bermehrung des Budgets von 200 Millionen um der Armen willen erlangt! Es wird mit dem Recht auf Unterflühung, wie mit allen Artifeln der Konstitution sein. Die Legislativgewalt wird ein Mittel mehr haben, den Krieg gegen die Exesutivgewalt zu führen. Die Intriganten werden dabei Porteseuilles gewinnen, das Proletariat wird daraus nicht die geringste Erleichterung ziehn.

Bas ich eben von der Unterftühung und ber Arbeit gesagt habe, gilt auf gleiche Beise in Betreff des Fortschritts und bes allgemeinen Stimmrechts. Die Regierung kann uns weber das Eine noch das Andere in seiner ganzen Bahrheit geben: die Konstitution, welche wir ihr geschaffen haben, die Art und Beise, in welcher sich darin die Prinzipien darstellen, welche uns als

Befet bienen, feten fich bem entgegen.

Der Kortidritt! Allein es ift quaenideinlich, bag gunadft in Bezug auf alles bas, mas bie fogialen 3been betrifft, ber Staat wefentlich ftabil ift. Bie murbe ber Staat, welcher bie Logit mit Berrn von Fallour bei ber Philosophie von Lvon") gelernt bat, aus ber freien Ronfurreng, welche und feit 1789 aarantirt ift, die Garantie ber Arbeit, bes Rredits, bes Beiftanbes ober bes Unterrichts fich entwideln laffen? - Bas bie Bolitif anbelangt, fo fann bie Regierung, weit entfernt, Kortfdritte zu maden, nur Rudidritte thun. Der wollt 36r in ber That, bag fie ihrem Grundpringip, ber Theilung ber Gewalten gemäß banble? Aus bem Befichtebunft ber politifcen Ronftitutionen find bie vierfabrige Brafibentenicaft und bie Ginbeit ber Nationalreprafentation, weit entfernt ein Fortfdritt gu fein, nur eine Ausartung bes Spftems. Die mabre Formel bes tonftitutionellen Gofteme ift bie Charte. Bill man auf bie Rulimonardie gurudtommen? Wer babon noch nicht genug bat, ber fage es!

Das allgemeine Stimmrecht! Bie fann es richtig ant-

<sup>&</sup>quot;) Den Jefuiten.

worten, wenn 3hr ihm nur zweibeutige Fragen vorlegt? Bie fann es ben mabren Bebanten bes Bolfes offenbaren, wenn bas Bolf burch bie Ungleichbeit bes Bermogens in zwei einander fuborbinirte Rlaffen getheilt ift, welche aus Gervilitat ober aus Sas fimmen? wenn baffelbe Bolt, bon ber Staatsaewalt am Gangelband geführt, trot feiner Souveranetat, feine Bebanten über Richts fundgeben fann? wenn bie Ausübung feiner Rechte fich barauf befdrantt, aller brei ober vier Sabre feine Chefs und Charlatane zu mablen? wenn feine an ben Antagonismus ber 3been und Intereffen gewohnte Bernunft nur von einem Biberspruch auf ben andern fommt? wenn feine Treu und Glauben in ber Gemalt und Billfur einer telegraphischen Depefche fieht?") wenn man, anftatt fein Gewiffen zu befragen, feine Erinnerungen berporruft? wenn es bei ber Berfolitterung in Varteien eine Gefahr nur permeiben fann, indem es fich in eine anbre fturat? und wenn ce. um feine Siderbeit nicht ju gerftoren, gezwungen ift, fein Gewiffen ju belugen? Die Gefellicaft unter bem Spftem bes Cenfus von 200 grants war unbeweglich; ein Dichter batte fie in bem Gott ber Grenge (Deus Terminus) personifigirt. Seitbem bas allgemeine Stimmrecht eingeführt ift, brebt fie fich aber nur auf berfelben Stelle. Borber mar fie in ihrer Lethargie ein fauler Sumpf; fett überfällt fie ber Schwindel. Berben wir alfo weiter gefommen, reicher und freier geworden fein, wenn wir eine Million Drebungen burchgemacht baben? . . . .

Benn jest die Regierung, so wie sie durch die Konflitution von 1848 eingerichtet worden, weber die Arbeit, noch den Kredit, den Beistand, den Unterricht, den Forschritt, die Bahrheit des allgemeinen Stimmrechts, überhaupt nichts von alledem garantiren kann, was den sozialen Zustand ausmacht, wie kann sie da ben politischen Juftand, wie kann sie die Ordnung garan-

<sup>&</sup>quot;) Begiebt fic auf Leon Faucher, welder burch ten Telegraphen faliche Rachrichten in Die Provinzen verbreitete, um auf die Dahlen Ginfluß ausguuben. D. h.

tiren? Sonderbar! Diese politische Reform, welche uns die soziale Reform bringen sollte, erscheint uns als eine fortwährende Unmöglichkeit, man mag sie auffassen von welcher Seite man will. Ohne Zentralisation keine Kraft in der Staatsgewalt, keine Einheit in der Republik; wir gerathen undemerkt in den Föderalismus, Frankreich wird gestrichen aus der Zahl der Rationen. Ohne Theilung der Gewalten keine Kontrole, keine Berantwortsichkeit und keine Freiheit mehr; wir gehn zu Grunde, entweder durch den Despotismus oder durch die Diktatur. Aber bei der Zentralisation ist die Regierung unfähig zur Erfüllung auch nur einer einzigen Bedingung ihrer Aufgabe und in beständigem Kampf mit der Gesellschaft; bei der Theilung der Gewalten ist sie m Kampf mit sich selbst. If das Gleichgewicht allenthalben zerflört, so wird die Gesellschaft in einen Strudel von Revolutionen gerissen.

Ift es möglich einen Answeg aus biesem Labyrinth zu sinden? Ich wage es zu behaupten. Ich sage es indeß dem Leser im Boraus, daß dies nicht durch einen Bergleich, durch einen Eklektizismus, durch die Ausopferung einer Idee oder durch einen Bergleich von Kräften und Gegengewichten geschehn wird; sondern vielmehr dadurch, daß die gegenwärtig kämpfenden Grundprinzipien: Zentralisation und Theilung der Zentralisation, allgemeines Stimmrecht und Regierung, Arbeit und Kredit, Freiheit und Ordnung, zu ihrer höchsten Potenz erhoben werden. Ansangs scheint es, daß diese Wethode nur den Widerfreit vermehren mußte; ihr Resultat wird es aber sein, ihn auszuheben. Nur werden wir nicht mehr diesen Unterschied von politischer und sozialer Konstitution haben: Regierung und Gessellschaft werden identisch und von einander ungertrennlich sein.

H.

3ch sage: ber Fehler jeber politischen ober sozialen Ronflitution, bas, was die Konflitte herbeiführt und in der Gesellschaft ben Antagonismus erzeugt, besteht einerseits und um mich an die einzige Frage zu halten, welche ich in diesem Augenblick prüfen will, an die Frage von der Konstitution, — darin, daß bie Theilung ber Gewalten ober beffer gefagt ber Gunttionen, folecht burchgeführt und unvollftanbig, anbrerfeite bie Centralifation ungureichend ift. Die nothwendige Rolae bavon ift bie. baß bie Gesammtmacht obne Thatiateit und ber allgemeine Gebante ober bas allgemeine Stimmrecht obne lebung ift. Dan muß bie taum begonnene Theilung vollenben und noch mehr gentraliffren; man muß bem allgemeinen Stimmrecht feine Drarogative und mitbin bem Bolf bie Energie, Die Thatigfeit wiedergeben, welche ibm fehlt.

Dies ift bas Pringip: jum Beweis beffelben, jur Auseinanderfetung bes fogialen Dechanismus, babe ich nur Schlugfolgerungen aus biefem Pringip ju giebn; bie Beifpiele merben Dier wie in ben positiven Biffenichaften ift bie binreichen. Braris auch bie Theorie: Die genaue Beobachtung ber Thatfachen ift bie Biffenschaft felbft.

Seit vielen Sabrbunderten ift bie geiftliche Dacht nach ber überlieferten Berfaffung von ber weltlichen Macht aetrennt gewesen.

3ch bemerte beiläufig, bag bas politische Bringip ber Theilung ber Bewalten ober Funttionen baffelbe ift, wie bas otonomifche Pringip ber Theilung ber Induftriegweige ober ber Theilung ber Arbeit. Dier febn wir icon bie 3bentitat ber politischen und fozialen Konflitution binburchschimmern.

Run fage ich aber, baß bie Theilung ber beiben Bewalten. ber geiftlichen und weltlichen, niemale vollftanbig gemefen ift: bağ mitbin ibre Bentralisation, jum großen Rachtheil für bie firchliche Administration, wie für die Gläubigen, niemals binreichend mar.

Gine vollftanbige Theilung wurde flattfinden, wenn bie weltliche Macht fich gar nicht in bie religiöfen Reierlichfeiten. in bie Abminifiration ber Saframente, in bie Regierung ber Rirchfpiele und namentlich gar nicht mehr in bie Ernennung ber Bifcofe mifchte. Es wurde fobann eine noch größere Bentralisation und folglich noch regelmäßigere Regierung ftattfinden. wenn in jedem Rirchfviel bas Bolf bas Recht batte, feine Pfarrer und Raplane felbst zu mählen, sowie anch gat keine anzunehmen; wenn die Priester in jeder Diözese ihren Bischof mählten, wenn die Bersammlung der Bischöse allein die religiösen Angelegenheiten, den Unterricht in der Theologie und den Kultus regulirte. Durch diese Theilung würde der Klerus aushören in der Pand der politischen Gewalt ein Berszeug der Eprannei gegen das Bolf zu sein; und durch diese Unwendung des allgemeinen Stimmrechts würde die in sich selbst zentralisirte Kirchenregierung ihre Eingebungen vom Bolf und nicht von der Staatsregierung oder vom Pahl erhalten; sie würde beständig mit den Bedürfnissen der Gesellschaft und mit dem sittlichen und geistigen Instand der Bürger sich in Parmonie besinden.

Was sehn wir an der Stelle dieses demokratischen und vernünstigen Systems? Die Regierung mischt sich zwar nicht in die Autusangelegenheiten; sie lehrt nicht den Katechismus; sie bekennt sich nicht zum Seminar. Allein sie wählt die Bischöfe, die Bischöfe wählen die Pfarrer und Kaplane, und senden sie in die Kirchspiele, ohne daß die Bolkstimme den geringsten Antheil daran hätte, oft sogar wider den Willen des Bolks. Auf diese Weise bilden Kirche und Staat, obwohl sie in einander eingreisen, und zuweilen Krieg gegen einander sühren, ein Offenstus und Defensivbindniß gegen die Freiheit und die Initiative des Bolks. Ihre doppelte Derrschaft lastet auf dem Lande, statt ihm zu dienen. Es wäre unnüh, wenn ich die Konsequenzen dieser Ordnung der Dinge weiter versolgen wollte; sie springen Iedermann in die Augen.

Um also zur organischen, ökonomischen und sozialen Bahrbeit zurückzutehren, ist es nöthig: 1) die konstitutionelle Gewaltanhäufung abzuschaffen, indem man dem Staat die Ernennung der Bischöfe entzieht und das Geistliche und Beltsiche ein sir allemal von einander trennt; 2) die Kirche in sich selbst durch ein System von Bahlabstufungen zu zentralisiren; 3) der Kirchengewalt, wie allen andern Staatsgewalten, das allgemeine Stimmerecht als Grundlage zu geben.

Durch biefes Syftem ift bas, was beute Regierung iff,



nichts weiter mehr als Verwaltung. Sanz Frankreich ift in Betreff der Kirchenfunktionen zentralisitet; das Land fregiert sich durch die einzige Thatsache seiner Wahlinitiative selbst, sowohl in sirchlichen, wie in weltlichen Dingen; es wird nicht mehr regiert. Und man wird nun begreifen, daß, wenn es möglich ist, das ganze Land in allen weltlichen Angelegenheiten nach dem Grundlagen zu organisien, welche wir eben für seine geistliche Organisation angegeben haben, die vollkommenste Ordnung, die trästigste Zentralisation existiren würde, ohne daß es etwas von dem gäbe, was wir jest konstituirte Autorität oder Regierung nennen.

Ein andres Beifviel:

Chemals gablte man außer ber legislativen und erekutiven Gewalt noch eine britte, die richterliche Gewalt. Es war dies eine Ausbebung des trennenden Dualismus, ein erfter Schritt gegen die vollständige Trennung der politischen Funktionen, wie der Industriezweige. Die Konstitution von 1848 spricht, wie die Charten von 1814 und 1830, nur von dem Richterstande.

Stand, Gewalt ober Funktion, ich finde hier, wie in der Kirche, unter dem Borwand der Zentralisation ein neues Bei-spiel von der Häufung der Gewalt an Einem Punkt und folglich einen neuen Eingriff in die Souveranetät des Bolks.

Die gerichtlichen Funttionen, mit ihren verschiedenen Spezialitäten, ihrer Dierarchie, ihrer Unabsehbarkeit, ihrer Bereinigung in ein einziges Ministerium zeugen unzweideutig von ihrer bevorzugten Siellung und ihrem Streben nach Eentra-lisation. Aber diese Funktionen stammen nicht aus dem Bolke, an dem sie geübt werden; sie stehn alle zur Berfügung der Exelutivgewalt; sie sind nicht dem Lande durch die Bahl, sondern der Regierung, dem Präsidenten oder Fürsten durch die Ernennung subordinirt. Die Folgen davon sind, daß die Mitglieder des Bolks, welche gerichtet werden, ihren vermeintlich natürtlichen Richtern wie die Pfarrkinder ihren Pfarrern in die hande gegeben sind; daß das Bolk den Magistraten wie eine Erbschaft angehört, daß die Parteien des Richters wegen und

nicht ber Richter ber Varteien wegen ba ift. - Benbet bas allgemeine Stimmrecht und bas Goftem ber Bablabitufungen auf bie gerichtlichen, wie auf bie tirdlichen Runftionen an: bebt bie Unabfetbarfeit auf, welche bie Entfagung bes Bablrechte ift: entriebt bem Stagte jebe Thatiafeit, jeben Ginfluß auf ben Richterftand: lagt biefe in fich felbft und für fich gentralifirte Ordnung einzig und allein aus bem Bolt entfiebn, und 3br babt ber Stantegemalt ibr machtigftes Berfgeug jur Eprannei entzogen, 3br babt aus ber Juftig ein Pringip ber Freiheit wie ber Ordnung gemacht, und wofern 3br nicht voraussett, baß bas Bolf, von bem vermittelft bes allgemeinen Stimmrechts alle Gewalt ausgebn foll, mit fich felbft in Biberfpruch ift, baß es, was es in ber Religion will, nicht auch in ber Juftig will und umgefebrt, feib verfichert, bag bie Theilung ber Bewalten feinen Ronflitt erzeugen fann; 3br fonnt breift bas Pringip aufftellen, bag Theilung und Gleichgewicht in Butunft fpnonpm fein werben.

36 gebe zu einem andern Gegenftande über, zu bem Dislitarmefen.

3ft es nicht mabr, bag bie Urmee Gigenthum ber Regierung ift? bag fie trot ber tonftitutionellen giftionen, weniger bem Land als bem Staat gebort? Chemals mar ber Generalfab ber Armee gang eigentlich ber Dof bee Ronige; unter bem Raifertbum trugen bie Elitenforpe ben Ramen junge unb alte Raifergarde. Die Regierung ift es, welche jedes Sabr 80,000 Refruten ausbebt, nicht bas Land, welches fie ftellt; bie Staatsgewalt ift es, welche, für ibre verfonliche Bolitif und um ihren Befehlen Geborfam ju verschaffen, Die Chefe ernennt, bie Bewegungen ber Truppen anordnet und gleichzeitig bie Rationalgarben entwaffnet. Richt Die Ration, welche fich freiwillia für ihren Ruhm bewaffnet, verfügt über bie öffentliche Dacht und über ibr beftes Bergblut. Auch bier wieber ift bie fogiale Orbnung gefährbet, nicht etwa burch ju menig Bentralifation, fonbern vielmebr unfehlbar burch bie Ungulänglichfeit ber Theilung. Das Bolt abnt buntel biefen Mangel, wenn es bei jeber

Revolution auf ber Entfernung ber Truppen besteht, wenn es ein Geset über die Rekrutirung, die Organisation der Nationalgarde und der Armee verlangt. Und die Gründer der Konstitution haben die Gesahr von weitem gesehn, wenn sie (Art. 50.) sagen: der Prässident der Republit verfügt über die bewaffnete Macht, ohne sie jemals in Person kommandiren zu können. Kluge Gesetzeber, in der That! Und was thut's, daß er sie nicht in Person kommandirt, wenn er über sie verfügt, wenn er sie schieften kann, wohin es ihm gutdünst; nach Rom oder Mogador? wenn er die Besehte giebt, die Offiziere ernennt, die Kreuze und Pensionen bestimmt? Wenn er Generäle hat, welche sür ihn kommandiren?

Den Bürgern tommt es zu, ihre Militarchefs in ihrer Abflufung zu ernennen, indem bie einfachen Soldaten und Rationalgarbiften zu ben untern Graben, die Offiziere zu ben höbern Graben beförbern.

So organisitt, bewahrt die Armee ihre bürgerlichen Gefühle; es giebt dann nicht mehr eine Nation in der Nation, ein Baterland im Baterland, eine Art wandernder Kolonie, wo der Bürger, unter die Soldaten eingebürgert, sich gegen sein eignes Land schlagen lernt. Die Nation selbst, in ihrer Kraft und Zugend zentralisitt, kann unabhängig von der Staatsgewalt, gleichwie jedes Gericht oder jede Polizei die öffentliche Macht im Namen des Gesetze requiriren, nicht aber sie kommandiren oder über sie disponiren. Im Fall eines Krieges ist die Armee nur der Nationalvertretung und den Anführern, welche diese ihr bezeichnet, Gehorsam schuldig.

Die humanistischen Sozialisten werden, wenn sie biese Seiten lesen, vielleicht fragen, ob ich bente, daß der Kultus, die Justiz und der Krieg ewige Institutionen find und ob ich als wahrer Resormator spreche, wenn ich mich so forgkältig um ihre Organisation kimmere? — Allein es ist klar, daß damit über die Rothwendigkeit und Besentlichkeit dieser großen Manisestationen des sozialen Gedankens ganz und gan kein Borurtheil abgegeben ist und daß, wenn wir und an das Urtheil des Bolkes

haften wollen, welches allein kompetent ist, über die Wichtigkeit und Dauer seiner Institutionen zu bestimmen, wir nichts Besseres zu thun haben, als sie, wie ich eben gesagt habe, demostratisch zu konstitutionen. Religion und Gerechtigkeit gehören zu den Dingen, welche ich organisch genannt habe; sie kallen zu lassen oder aufrecht zu halten, kommt nur dem Volke zu; sede andre Initiative in Betress derfelben ist Tyrannei oder Korruption. Was den Krieg anbelangt, so sieht in ihm Niemand mehr etwas andres, als eine unglückliche Rothwendigkeit, welcher durch den Fortschritt der Freiheit unsehlbar ein Ende gemacht werden muß. Wollt Ihr seine Abschaffung um einige Jahrhunderte beschleunigen, so beginnt damit, die Regierung zu entwassen, indem Ihr alle Funktionen der Regierung trennt und für sich centralisiert.

3ch fabre fort.

Die Gesellschaften haben zu allen Zeiten bas Bedurfniß empfunden, ihren Sandel und ihre Industrie gegen fremde Einfuhr zu beschützen: die Macht oder die Funktion, welche in jedem Land die einheimische Arbeit beschützt und ihr den nationalen Markt garantirt, ift der Zoll.

3ch will hier in keiner Weise über die Moralität ober Unmoralität, die Rühlichkeit ober den Schaben bes Zolles sprechen. Ich nehme ihn, wie die Gesellschaft mir ihn darbietet, und beschränke mich daranf, ihn aus dem Gesichtspunkt der Konstitution der Gewalten zu prüfen. Später, wenn wir von der politischen und sozialen Frage zu der rein ökonomischen überzgehn, werden wir auch für das Problem des Gleichgewichts des Pandels eine angemessene Lösung suchen; wir werden sehn, daß die einheimische Produktion beschützt werden kann, ohne daß Abgaben und Aussicht dabei nothwendig sind, mit einem Wort ohne Zoll.

Das Zollwesen ift schon baburch allein, baß es eriftirt, eine zentralisirte Kunktion. Sein Ursprung, wie seine Thätigskeit, schließt sebe Bere ber Zertheilung und Zerflückelung aus. Wie geschieht es aber, baß biese Kunktion, welche speziest in

bas Gebiet ber Raufleute und Industriellen, gehört und ausschließlich von der Autorität ber Pandelstammern, ausgeht, nach

aum Staat gehört.

Frankreich unterhalt zum Schutz seiner Industrie eine Aramee von mehr als 40,000 Jollbeamten, welche alle mit Flinten und Säbeln bewaffnet sind und dem Land jährlich eine Summe von 26 Millionen toften. Diese Armee hat außerdem, daß sie Zugleich auf die Schleichhändler Jagd machen muß, von den ausgeführten und eingeführten Waaren eine Steuer von 100—110 Millionen au erbeben.

Wer kann nun aber bester wissen als die Industrie selbst, worin und in welchem Grade sie Schut nöttig hat, worin der im vorauszuerhebende Ersat bestehn muß, welche Produkte, Prämien und Ausmunterungen verdienen? Und was den Jollbeinst selbst anbelangt, ist da nicht augenscheinlich, daß es den Interessenten zukommt, die Kosten besselben zu berechnen und der Regierung nicht geziemt daraus eine Duelle von Emolumenten für ihre Kreaturen zu machen, wie sie sich aus dem Differentialzoll ein Einkommen für ihre Verschwendungen verschaft?

So lange die Verwaltung ber Jölle in ben Sänden ber Regierung bleibt, wird bas Schutspftem, bas ich übrigens nicht seinem innern Gehalt nach beurtheile, nothwendig mangelhaft sein; es wird Aufrichtigkeit und Gerechtigkeit sehlen; die von dem Jollamt auferlegten Tarife werden eine Erpresfung und ber Schleichhandel, nach dem Ausdruck des ehrenwerthen herrn Blanqui, ein Recht und eine Pflicht sein.

Außer den Ministerien des Auftns, der Justig, des Krieges, bes internationalen Handels oder des Zolles, schafft die Regierung noch andere: die Ministerien des Ackerbaus, der öffentlichen Arbeiten, des öffenlichen Unterrichts und endlich über Alsles diese noch und um Alles dies zu bezahlen, das Ministerium der Finanzen! Unsere angebliche Theilung der Gewalten ist nur eine Anhäusung aller Gewalten, unsere Zentralisation ist eine Absorbirung.

Dentit Spridem nicht, bag de bereits alle in ihren Gemeinden und Romitien organifirten Aderbauer febr wohl ihre Zentralisation bewertstelligen und ihre allgemeinen Interessen leiten könnten, ohne daß bies burch ben Staat vermittelt werben muß?

Das die Rausseute, Fabrikanten, Arkerbauer, Industiellen jeder Art, welche in ihren Sandelskammern ihre Bücher offen vorliegen haben, auf gleiche Beise ohne Sulfe des Staates, ohne ihr Deil von dem guten Billen deffelben oder ihren Ruin von seiner Unersahrenheit abzuwarten, auf eigene Rosten selbst eine Zentraladministration organistren, ihre Angelegenheiten in Generalversammlungen debattiren, mit andern Administrationen forrespondiren, ohne das Vidi des Präsidenten der Republik abzuwarten alle nützlichen Beschüffe fassen und sodann die Aussührung ihres Bittens einem unter sich anvertrauen könnten, welcher von seinen Arbeitsgenossen gewählt, Minister sein würde?

Daß bie öffentlichen Arbeiten, welche alle ben Acferbau. Die Induffrie und ben Sandel ober Die Departements und Rommunen betreffen, in Butunft an bie Lofal - und Bentralabminiftrationen, welche baran ein Intereffe haben, vertheilt werben und eben fo menig wie bie Armee, ber Boll, bas Monpol eine befondre Rorporation gang in ben Banben bes Staats bilben muffen, ift flar, ober foll ber Staat feine Dierarchie, feine Brivilegien, fein Minifterium baben, fo bag er mit Berabau, Ranalen, Gifenbahnen Sanbel treiben, an ber Borfe fpielen, in Aftien fpefuliren, Pachtgefellichaften von 99 Jahren geftatten und bie Bauten von Straßen, Bruden, Dammen, Bafferfiollen, Ausgrabungen, Schleusen zc. zc. einer Legion von Unternehmern, Spefulanten, Bucherern, Gittenverberbern und Leutefdinbern überlaffen tann, welche vom öffentlichen Bermogen, von ber Ausbeutung ber Sandwerfer und Tagelohner und bon ben Dummbeiten bes Staates leben?

Glaubt 3hr nicht, bag ber öffentliche Unterricht eben fo gut universalifirt, administrirt, regiert, bie Lebrer, Professoren, Rettoren und Inspettoren eben so gut ausgewählt werben, das Studienspftem eben so vollsommen mit den Sitten und Interessen in Einklang stehn mürde, wenn die Bunigtpal- und Generalräthe das Geschäft hätten, die Lehrer anzustellen, während die Universität ihnen nur Diplome zu ertheisten hätte, wenn in dem öffentlichen Unterricht, wie in der militärischen Laufbahn der Dienst in den untern Graden für die Promotion zu den höhern gesordert würde, wenn jeder Großwürdenträger der Universität die Funktion eines Elementarleheres und Studienaussehers hätte durchmachen müssen?

Glaubt Ihr, daß dieses vollfommen bemofratische System ber Disziplin ber Schulen, ber Sittlichfeit, ber Erziehung, ber Burbe bes Unterrichts, ber Ruhe ber Familien Eintrag thun wurbe?

Und ba ber Rerb jeber Abminifiration bas Gelb ift, ba bas Bubget für bas land, nicht bas land für bas Bubget gemacht wird, ba bie Steuern jebes Jahr frei von ben Bolfevertretern bewilligt werben muffen, ba bies bas urfprüngliche, unveräußerliche Recht bes Bolfes unter ber Monarchie wie unter ber Republit ift; ba bas land in bie Ausgaben und Ginnahmen erft willigen muß, bevor fie von ber Regierung angeordnet werben tonnen; findet 3hr ba nicht, bag bie Ronfequeng aus biefer finanziellen Initiative, welche formell ben Burgern von allen unfern Konftitutionen querfannt ift, barin beftebn mirb, bag ber Kinanaminifter, mit einem Bort biefe gange fisfalifche Drganisation, bem ganbe und nicht bem Rurften gebort; bag fie bireft von benjenigen abbangt, welche bas Bubget bezahlen. nicht von benen, welche es vergebren, bag es unendlich weniger Difbrauche in ber Bermaltung bes öffentlichen Schapes, meniger Berichleuberungen, Defigits geben murbe, wenn ber Staat ebenfowenig bie Berfügung über bie öffentlichen Rinangen, wie über ben Rultus, Die Juftig, Die Armee, Die Bolle, Die öffentlichen Arbeiten und ben öffentlichen Unterricht batte?

3ch will bie Beispiele nicht weiter vermehren. Es ift nach bem Borbergebenben leicht, bie Reibe fortzuseben und bie Ber-

schiedenbeit einzusehn, weiche zwischen der Bentralisation und ber Anhäufung, zwischen der Arennung der sozialen Fanktionen und der Trennung ber sozialen Fanktionen und ber Trennung fener beiben Abstraktionen, welche man lächerlicher Weise legislative und exetutive Gewalten genannt hat, endlich zwischen Regierung und Berwaltung besteht.
Glaubt Ihr, sage ich, daß es bei diesem wahrhaft bemotratischen und einheitlichen Regierungsspstem keine Strenge in den Ausgaben, keine Genauigkeit in den Dienstleistungen, keine Berantwortlichkeit der Beaurten, kein Wohlwollen von Seiten der Administrationen gegen die Bürger, und daß es nicht wemiger Servilismus, weniger Korporationsgeist, weniger Konstitte, mit einem Wort, weniger Unordnung geben wird?

Glaubt 3hr, daß die Reformen alsdann schwierig erscheinen werden, daß der Einfluß der Regierung das Urtheil der Bürger bestechen wird, daß die Korruption dann noch den Sitten als Basis dienen wird, und daß wir, weil wir hundertmal weniger regiert werden, nicht tausendmal besser administrirt werden?

Um eine Nationalreinheit herzustellen, glaubte man, alle öffentlichen Funktionen in einer einzigen Bebörde konzentriren zu müssen; dann, als man bald eingesehn, daß man auf diesem Wege nur den Despotismus einführte, so hat man diesen Nachteil durch den Dualismus der Gewalten zu heilen geglaubt, wie wenn es zur Verhinderung des Krieges der Regierung gegen das Bolk kein andres Mittel gäbe, als den Krieg der Regierung gegen die Regierung zu organisren!

Damit eine Ration fich in ihrer Einheit manifestirt, muß sie in ihrer Religion, Justiz, Kriegsmacht, in Acerbau, Industrie und Handel, in ihren Finanzen, mit einem Wort in ihren verschiedenen Funktionen und Kräften zentralisert sein; diese Zentralisation muß sich von Unten nach Oben bewerkstelligen, von der Peripherie nach dem Zentrum und alle Funktionen muffen unabhängig sein und jede sich selbst regieren.

Gruppirt fobann bie Borftande biefer verschiebenen Abmimiftrationszweige, und 3hr habt Euren Minifterrath, Gure Exelutivgewalt, welche alebann febr gut ale Staaterath bie-

Sett über Alles dieses eine große Jury, Legislatur ober Rationalversammlung, welche direkt vom gesammten Lande ernannt und beauftragt wird, nicht etwa die Minister zu ernennen, denn diese erhalten ihr Amt von ihren speziellen Kommittenten, sondern die Rechnungen durchzusehn, Gesetz zu machen, das Budget zu bestimmen, die Differenzen unter den Administrationen zu entscheiden, nachdem sie den Bericht des öffentlichen Ministeriums oder des Ministers des Innern gehört hat, auf welchen sich in Zukunft die ganze Regierung reduztren wird: und Ihr habt eine Zentralisation, welche noch unt so flärker sein wird, se mehr Ihr die Brennpunkte vervielfältigt; Ihr habt eine Berantwortlichseit, welche um so wahrhafter ist, als die Trennung unter den Gewalten schäfer abgegrenzt ist: Ihr habt eine Konstitution, die zugleich politisch und sozial ist.

Go ift ber Staat, bie Regierung, Die Staatsgewalt, ober welchen Ramen 3br fonft ibr geben wollt, auf ihre richtigen Grengen gurudgeführt, welche nicht barin beftebn, Gefete gu geben ober auszuführen, nicht einmal barin, Rrieg gu führen und Recht gut fprechen, fonbern barin; ale öffents lides Minifterium ben Debatten ber Tribunale und ben Disfuffionen bes Parlamente beiguwohnen; an ben Ginn ber Befete au erinnern und ihren Biberfpruchen porgubeugen; ale Polizei ihre Ausführung zu übermachen und ihre Hebertretung au verfolgen. Go ift bie Regierung nichte anbres als ber Dauptagent ber Gefellichaft, bie Schildwache bes Bolfes. Dber vielmehr, es giebt gar feine Regierung mebr; aus ber Unardie ift bie Ordnung bervorgegangen. Sier babt 3br enblich bie Freiheit ber Burger, Die Babrbeit ber Inflitutionen, bas mahrhafte allgemeine Stimmrecht, bie Unbeftechlichfeit ber Abministration, bie Unparteilichfeit ber Juftig, ben Patrioties mus ber Bajonette, bie Unterwerfung ber Parteien, bie Donmacht ber Geften, Die Hebereinstimmung aller vericbiebenen Bil-

14

len. Eurg Gesellschaft ist organistet, lebensträftig, progresse, sie benkt, spricht, handelt wie ein Mensch und zwar gerade barum, weil sie nicht mehr von einem Menschen repräsentirt wird, weil sie keine persönliche Autorität mehr anerkennt, weil in ihr, wie in jedem organischen und lebendigen Wesen, gleich wie in dem Unendlichen Pastals das Zentrum überall, die Perripherie nirgends ist.

Bu biefer antigouvernementalen Konstitution führen uns unwiderstehlich unfre bemokratischen Traditionen, unfre revolutionären Bestrebungen, unser Bedürfniß nach Zentralisation und Einheit, unsre Liebe zur Freiheit und Gleichheit und das rein ötonomische, aber so unvolltommen angewandte Prinzip aller unsrer Konstitutionen. Und dies hätte ich der konstitutiernden Bersammlung gern mit einigen Borten begreislich gemacht, wenn diese Bersammlung, so ungeduldig sie über Gemeinpläte wurde, eiwas andres als leere Gemeinpläte zu hören fähig gewesen wäre; wenn sie in ihrem blinden Borurtheil gegen jede neue Idee, in ihren treulosen heraussorderungen der Sozialissen, nicht ihnen zu sagen geschienen hätte: Redet was Ihr wollt, wir bleiben doch bei unsrer Meinung.

Aber ben Bersammlungen geht es wie ben Nationen. Sie werden nur durch Unglud flug. Bir haben noch nicht genug gelitten; wir find noch nicht genug für unfre monarchische Serbilität und unsern Regierungsfanatismus bestraft, um so bald schon die Freiheit und Ordnung zu lieben. Alles vereinigt sich in uns noch zur Ausbeutung bes Menschen durch den Menschen, zur Regierung ber Menschen burch den Menschen.

Louis Blanc braucht eine starke Regierung, um bas zu khun, was er bas Gute nennt, b. h. die Anwendung seines Systems, und um bas Bose zu bezwingen, b. h. Alles bas, was sich biesem System widersett.

Leon Faucher braucht eine ftarke und unerbittliche Gewalt, um die Republikaner im Zaume zu halten und die Sozialisten auszurotten, zum Ruhme der englischen politischen Dekonomie und bes Herrn Malthus. Die herren Thiers und Guizot finden eine quafiabsolute Gewalt nöthig, welche ihnen geflattet, ihre großen Talente als Seiltänzer zu zeigen. Was wäre auch das für eine Nation, aus welcher der Mann von Genie sich zu verbannen gezwungen würde, weil en in ihr feine Menschen zu regieren, teine parlamentarische Opposition zu bekännten und feine Instriquen mit allen Regierungen auszuspinnen fände?

Die herren Fallour und Montalembert brauchen eine göttliche Gemalt, vor welcher Alles bas Knie beugt, feber Kopf fich buckt, jedes Gemiffen einen Fußfall thut, bamit die Könige nur noch die Gendarmen bes Pabstes, des Stellvertreters.

Gottes auf Erben finb.

Herr Barrot hat eine boppelte legislative und exefutive Gewalt: nöthig, bamit ber Wiberspruch in bem Parlament ewig, fixirt fet und bamit die Gefellschaft in diesem und jenem Erben teinen andern Zwed habe, als den konstitutionellen Respräsentationen beizuwohnen.

Eitles und fnechtiches Gefchlecht! Dit 1800 Millionen beablit bu jahrlich bie Thorheiten beiner Regenten und beine eigne Schande! 500,000 Golbaten unterhalft bu, um beine Rinber nieberguschießen. Du votirft beinen Berren Baftillen. Damit fie bich in emigem Belagerungezuffand balten; bu forberft bie Bolfer auf fich unabbangig ju machen und überlagt fie ibren Turannen; bu befriegft beine Rachbarn und Bunbesgenoffen, beute um ber Rache eines Prieftere willen, geftern einer Bublerin ju Gefallen; bu baft Achtung nur bor beinen Schmeichlern, Ehrfurcht nur bor beinen Schmarobern, Liebe. nur für beine Proftituirten, Sag nur für beine Arbeiter unb beine Armen; einft; ein Gefchlecht von Belben, jest ein Gefolecht von Tartuffes und Betrugern! Wenn bu, wie bu fagfte für bie Freiheit ber Belt nothwendig bift, fo mogeft bu bod; balb ben Reld beiner Gunten audleeren, ober wenn bu bich auf immer aus ber Reibe ber freien Rationen geftrichen baft, burch bein Elend als emiges Beifpiel bienen bes Meineibs und ber Riebertrachtiafeit!

## XV.

## Polksbank, ...

Die Gefellschaft, sagte mir mein Freund Billegarbelle ein Jahr vor ber Februarrevolution, leibet an einer Krankheit, welche die Aerzte töbten wird. Die Reformatoren mögen fich bies gesagt sein lassen.

Riemals bat es einen beffern Propheten gegeben, ale meinen Freund Billegarbelle. Lebru Rollin, ber Bater bes allaemeinen Stimmrechte, ift in ber Berbannung, Louis Blanc, welcher bie Krage von bem Recht auf Arbeit aufwarf, im Gril. Confiberant, Rouriere Rachfolger, ift im Eril, Cabet; ber Grunber 3cariene, ale Gauner verurtheilt und ausgewandert, auch ich, ber Theoretifer bes unentgelblichen Rredits, im Befananis. 3d übergebe bie taufend Anbern mit Stillichweigen. welche für bie Republit gefforben fint, gebulbet haben und noch bulben: Benn ich Lebru Rollin, Louis Blanc, Confiberant, Cabet ober mich felbft anführe, fo ift bas foviel, wie wenn ich bie Ramen aller unfrer Leibensgefährten anführte; Ginige für Alle. Dulben, wenn es fein muß fterben, ift für einen Arat, welcher feine Pflicht fennt, nichts, wenn nur ber Rrante aeneft. Aber wird er genefen? bas ift bie Frage. Er will mehr als blos bie Urgnei nehmen.

In ber Ungewißheit bes Erfolges ware es mir eben fo lieb, mit meinem Freunde Billegarbelle im Felbe umberguftreifen.

Ich will hier nicht eine Untersuchung über den unentgeltlichen Kredit und über die öfonomischen Kombinationen beginnen, vermittelst deren die Gründer der Volksdank ihrem Unternehmen Aufschwung zu geben gedachten. Ich habe über diesen Gegenstand genug Artikel und Broschüren veröffentlicht, so daß ich in diesem Augenblick meine Leser mit einer Abhandlung über das Papiergeld verschonen kann. Außerdem habe ich die Abscht, zu seiner Zeit und am geeigneten Ort darauf zurückzustommen.

Meine Lefer mogen fich es nur gesagt fein laffen, bag wir

unfre Projekte noch nicht aufgegeben haben. Diejenigen, welche glaubten, daß wir froh gewesen wären, in dem Urtheil des Affisenhofes einen Borwand zu finden, die Bolfsbank zu liquidiren, haben niederträchtig genug von unsern Zwecken gesprochen, welche sie eben so wenig kennen wie unfre Mittel. Die Sache ist nur aufgeschoben, verlassen Sie Sich auf unserzuBort, meine Herren, und glauben Sie mit uns und unsern guten Frauen: Aufgeschoben ift nicht aufgehoben.

3ch will nur von ber 3dee Rechenschaft ablegen, welche, mit Ausschluß aller finanziellen Spekulation, bei ber Errichtung der Bolksbank wirkte, welche, nach der Ansicht der Gründer, die Bestimmung hatte, das Spstem der Kreditinstitutionen und mitbin die gange Dekonomie ber Gesellschaft zu reformiren.

Die Gründung ber Bolfsbant hatte einen breifachen 3wed.

- 1) Die vorher entwickelten Prinzipien ber fozialen Konstitution anzuwenden und ein Borspiel ber politischen Reform burch ein Beispiel von freiwilliger, unabhängiger und spezieller Bentralisation zu liefern.
- 2) Den Gouvernementalismus anzugreisen, welcher nichts Andres als die Uebertreibung des Kommunismus ist, indem der Bolfsinitiative ein neuer Aufschwung gegeben und die individuelle Freiheit durch die Gegenseitigkeit mehr und mehr befördert werden sollte.
- 4) Allen Produzenten Arbeit und Wohlstand zu fichern, inbem man sie zu einander als Prinzip und Zweck ber Produktion in Berhältniß setzte, mit andern Worten sie als Kapitalisten und Konsumenten organisirte.

Durch das Prinzip ihrer Formation war also die Bolksbant gar nicht dazu bestimmt, eine Staatsbant zu werden. Der Staat, ohne in Anschlag zu bringen, daß er keinen Kredit geben kann, weil er keine Werthe und Oppotheken besitzt, ist nicht in der Lage, sich zum Banquier zu machen, so wenig wie Induftrie oder Handel zu treiben.

Eben fo wenig handelte fich's um eine Bant, welche jum Bortheil einer Gefellichaft von Aftionaren arbeitete, bem Bolt

unter mehr over weniger vorthellhaften Bedingungen Kredit bot, aber in ihrem eignen Interesse vperirte, gleich wie die Geseschlichaft der Köche oder Schneider. Eine Gesesschaft der Bottsbant, nach diesem Prinzip ausgefaßt, wäre, wie alle gegenwärtigen Arbeiterassoziationen, nur eine monopolistische Institution geworden. Dies wäre soviel gewesen, als zum Privilegium zurüczuschen, und das Privilegium, in so vössehilmlicher Formes auch ausstreten mag, ist immer die Regation des Gleichgewichts und etwas Antisoziales.

Die Bolfsbank sollte bas Eigenihum aller Bürger sein, welche ihre Dienste annehmen würden; welche zu biesem Zweik sie mit ihren Kapitalien kommanditirten, wenn sie glaubten, daß ein Gelokonds ihr einige Zeit noch unumgänglich nöthig war; welche ihr auf alle Källe bei ihren Dissonitrungen dem Borzug zu geben versprachen und als Bezahlung ihre Berschreibungen annahmen. Dennoch operirte die Bolksbank zum Bortheil ihrer Alienten und hatte weder Iinsen für ihre Borschiffe noch eine Kommissionsgebühr für ihr Dissonit zu nehmen; sie hatte blos eine kleine Bergütung für Lohn und Kosten zu erheben. Der Kredit war also umentgelblich. War das Prinzip einmal realisitet, so nußten die Konsequenzen bis ins Unendliche sich entwickeln.

Bie geht es zu, daß unfre Dekonomisten, Finanzmänner, Kapitalisten, große Eigenthümer, Industriellen, alle diese Männer der Ordnung, die Philanthropen, welche so sehr von Liebe zur Arbeit, zum Handel, zur Wohlseilheit und zum Fortschrift erfüllt sind, niemals auf diese Ide gekommen sind? Warum wiesen sie dieselbe Alle zurück, als ein Sozialist, im Intereste der Produktion, der Irkulation, Konsumtion, im Intereste der Arbeiter, Kausseute, Aderbauer und überhaupt in Iedermanns Interesse, diesen Vorschlag machte? Warum wollen sie, daß der Bauer, welcher in diesem System zu & Prozent Interessen und auf langen Termin sich ein Darlehn verschaffen kann, sortsährt 12—15 Prozent zu bezahlen, well er sich in der Nothewendigkeit besindet, sein Darlehn alle 3 oder 4 Indre zu ersendigkeit besindet, sein Darlehn alle 3 oder 4 Indre zu ers

neuern? Barum machten sie sich barüber lustig, als die Kollektivgesellschaft der Bolksbank, ihres Chefs beraubt, gezwungen wurde, zu liquibiren? Brachte ihnen die Bolksbank Schaden? Forderte sie etwas vom Kapital und von der Rente? Griff sie das Eigenkhum und die Regierung an? Ich will meine Fragen nicht weiter treiben. Ich frage diese herren nur, da ich nicht gerade voraussetze, daß sie durch einen Wuchervertrag mit einander verbunden sind, warum sie ihrerseits so erstaunliche Borwürse machen? warum?

Indem die Bolksbank ein Beispiel von der Initiative des Bolkes sowohl für die Regierung als für die politische Dekonomie gab, welche in Zukunft in einer und derselben Synthese mit einander identisszirt sind, wurde sie für das Proletariat zugleich Prinzip und Werkzeug der Emanzipation: sie schuf die politische und industrielle Freiheit. Und da jede Philosophie und Religion der metaphysische oder symbolische Ausdruck der sozialen Dekonomie ist, so gab die Bolksbank, indem sie die materielle Basis der Gesellichaft veränderte, ein Vorspiel zu der philosophischen und religiösen Revolution. So wurde sie wenigstens von den Gründern aufgefaßt.

Um übrigens ben revolutionaren Gebanken, welcher bei ber Gründung der Bolfsbank obwaltete, deutlicher zu bezeichnen, weiß ich nichts Befferes zu thun, als nach der Darftelfung ihres Prinzips sie mit der Formel des Luremburg zu vergleichen, welche von Louis Blanc vorgeschlagen wurde.

Der Ausgangspunkt ber Bolksbank, ber Zweck, welchen sie verfolgte, war also die Freiheit. Durch eine größere Entwickelung ber individuellen Freiheit strebte sie Desammtsfreiheit, die zugleich divergente und konvergente Gesellschaft, die wahre Solidarität unter den Menschen zu begründen.

Bas ift gunachft bie Freiheit?

Es glebt zwei Arten von Freiheit; eine einfache; bies ift bie Freiheit bes Barbaren und fogar bes zivilifirten Menfien, fobalb er fein anbres Gefet anerkamt, als bas bes

"Jeber in feinen vier.Pfahlen und Jeder für fich;" eine gusammengeseste, wenn fie für ihr Dafein die Mitwirtung von zwei ober mehrern Freiheiten voraussett.

Muf dem Standpunkt des Barbaren ift die Freiheit gleichbedeutend mit Isolirung; berjenige ift der freieste, deffen Thätigkeit am wenigsten durch die Thätigkeit Andrer beschränkt ist; die Existenz eines einzigen Individuums auf der ganzen Erdoberstäche würde so die Idee der größtmöglichsen Freiheit geben. Auf dem sozialen Standpunkt sind Freiheit und Solidarität identische Ausdrücke; indem die Freiheit eines Ieden in der Freiheit Andrer nicht mehr eine Schranke, wie die Erklärung der Rechte des Menschen und Bürgers von 1793 sagt, sondern eine Hilfe findet, ist der freieste Mensch berjenige, welcher die meisten Beziehungen zu seinen Mitmenschen hat.

Indem diese beiden Arten die Freiheit aufzusaffen einander ausschließen, so folgt daraus, daß die Freiheit des Wilden vernünftiger- und gerechterweise nicht von dem Menschen beansprucht werden kann, welcher in Gesellschaft lebt. Wan muß wählen.

eine Bebirgsfette getrennt. Sie sind beiderseitig frei, so lange sie Gebirgsfette getrennt. Sie sind beiderseitig frei, so lange sie mit einander in gar keiner Berbindung stehn, allein sie sind arm: dies ist die einsache Freiheit; sie werden freier und reicher sein, wenn sie ihre Produkte austauschen; dies nenne ich die zusammengesetzte Freiheit. Die besondere Thätigkeit jeder dieser beiben Nationen gewinnt um so mehr Ausdehnung, je mehr Gegenstände sie sich wechselseitig zur Konsumtion und Arbeit liesern; ebenso wird ihre Freiheit um so größer. Denn Freiheit ist Thätigkeit.

Der Tauschverkehr erzeugt mithin unter Nationen Berhältnisse, welche zugleich ihre Freiheiten solidarisch machen und beren Ausbehnung erweitern. Die Freiheit nimmt, wie die Gewalt, durch Einheit zu. Vis unita major. Diese Grundthatsache enthüllt uns ein ganzes Spstem von neuen Entwicklungen für die Freiheit, ein Spstem, zu welchem der Austausch der Produkte nur der erste Schritt ift. In der That: der Tauschverkehr wurde alebald eine Ursache der Unterwürfigleit, der Unterordnung, des größten Iwanges
für die Böller werden, wenn er sich immer nach der unsprünglichen Weise in natura bewertstelligen mitte. Es ist ein Mittel
nöthig, welches ohne von der durch den Tausch erzeugten Solidarität etwas hinwegzunehmen, ohne folglich die Wichtigkeit des
Tauschverkehrs zu vermindern, ihn im Gegentheil vermehrt und
den Tausch oben so leicht und frei macht, als die Produktion
felbst.

Dies Mittel ift bas Gelb. Durch bie Erfindung des Gelbes ift ber Tanschverkehr zum Sandel geworden, b. b. Eigenthum und Gemeinschaft, Individualität und Solidarität find zu einem Ganzen vereinigt, die Freiheit mit einem Wort in ihre

britte Poteng erhoben.

So ift asso ber Mensch, welcher arbeitet, b. h. sich in ein Tauschverhältniß mit der Natur sest, freier als dersenige, welcher sie verwüstet und beraubt, wie der Barbar. — Zwei Arbeiter, welche ihre Produkte austauschen, ohne auf eine andere Beise sich zu assoziren, sind freier, als wenn sie dieselben nicht austauschten; — sie werden es noch mehr werden, wenn sie ftatt des Naturaltausches, in Uebereinstimmung mit einer großen Zahl von andern Produzenten, ein gemeinsames Zirkulationszeichen, wie es das Geld ist, annehmen. Ihre Freiheit nimmt in dem Berbältniß zu, ich sage nicht, in welchem sie sich assoziren, sone dern in welchem sie ihre Dienste austauschen. Noch einmal, dies nenne ich wechselsweise einsache und zusammengesetzte Freiheit.

Ebenso wie nun aber ber Tausch ohne das Geld nur eine Ursache und ein Mittel ber Stlaverei sein würde, ebenso würde das Geld, nachdem es unter den Individuen sowohl eine gröspere Freiheit als eine größere Thätigkeit erzeugt hat, sie bald zu einem sinanziellen und korporativen Feudalismus und zu einer organisiten Stlaverei zurücksühren, welche hundert Wal unerträglicher ist, als das frühere Elend, wenn man durch ein dem Metallgeld analoges Mittel nicht dahin gesangte, diese Ten-

beng gur Unterordnung weg gu nehmen und folglich bie Freiheit noch gu einer höhern Stufe gu erheben.

Dies ift bas Problem, beffen Auflöfung fich bie Boltsbant

porgenominen bat.

Es ist eine empirische Wahrheit, daß das Geld, das heißt ber Werth, welcher am meisten ibealisiert, tauschfähig und bestimmt ist, zu allen Transaktionen dient und ein Wertzeug der Bonomischen Freiheit zu der Zeit war, wo der Handel sich durch Austausch bewertstelligte, — daß das Geld wieder zu einem Wertzeug der Ansbeutung und des Parasitismus wird, sobald mit Hüsse der Arbeitötheilung, Industrie und Handel einen hohen Grad von Entwicklung erlangt haben, und daß mithin durch eine Art von Theilung der Fonomischen Gewalten, analog der politischen Theilung der Gewalten, die Produzenten sich in zwei antagonistische Parteien klassississen, in Unternehmer, Kapisalissen, Eigenthümer und in Arbeiter oder Lohnnehmer.

Es handelt fich also darum, benen die Freiheit wiederzugeben, welche das Geld in Abhängigkeit von sich hält; mit einem Bort, die Sklaven des Kapitals zu befreien, gleich wie das Geld kelbst die Sklaven der Scholle befreit batte.

Darin befieht, was die Gegenwart anbelangt, die Hauptarbeit des Sozialismus.

Man kann nun aber nicht verkennen, daß eine solche Reuerung die Grundlagen der sozialen Dekonomie angreift, daß dies eine wesentlich organische Frage ift, und mithin die Intervention einer Autorität nothwendig macht, welche höher sieht, als alle bestehenden Regierungen, die Intervention der Gesammivernunft, welche nichts Andres als die Freiheit selbst ist.

Und gleich wie Gold und Silber, trot ihres Berthes, urfprünglich teinen Zwangstours gehabt haben, und die Gewohnbeit sich im Sandel progresses und mit voller Uebereinstimmung aller Parteien festgesetht hat, eben so wird bas neue Zirkulationssystem, so lange man tein Andres entbedt, freiwillig durch die freie Mitwirkung der Bürger, ohne Ausmunterung und Zwang der Staatsgewalt ins Leben treten.

Dies tommt beinabe barauf hinaus, als wenn man tagte: bamit die Freiheit exiftire, muß die Freiheit frei fein. Erfindet, spetulirt, tombinirt soviel 3hr wollt; nur drangt dem Bolle nicht Eure Rombinationen auf. Die Freiheit und immer die Freiheit, nichts als die Freiheit und feinen Gouvernementalismus! (teine Regiererei!) dies ist der gange revolutionare Ratechismus.

Bas also ben Sozialismus, zu dem sich die Bollsbant bestannte, von vornherein von dem der andern Schulen unterschied, was ihn unabhängig von seinem spekulativen und spnihetischen Werth eine besondere Stellung anweist, ist dies, daß er als Bedingung und Mittel der Verwirklichung nur die Freiheit zuställt. Auf die Tradition geimpft, in Uebereinstimmung mit der Konstitution und den Geiehen, fähig, sich allen Gewohnheiten anzubequemen und in seinem Ausgangspunkt selbst nichts, als die Anwendung eines besondern Falls der industriellen Zirkustation im Großen, begehrt er vom Staat Nichts, greift er kein gesemäßiges Interesse an, bedroht er keine Freiheit.

Man muß es eingestehn, bag auf biefe Beife ber Gogias

liemus fonft nicht verftanben wirb.

Louis Blanc erwartete, um zu handeln, daß er die Regierung befäme ober wenigstens Minister bes Fortschritts wurde; er bedurfte, wie er felbst schreibt, einer diffatorfichen Gewalt, um das Gute zu thun.

Considerant und feine Freunde begehren feit 20 Jahren einen Krebit von 4 Millionen und eine Duadratmeile Land, um thre Muftergemeinde zu organistren; sie entziehn sich der Sin-wirkung auf die gegenwärtige Welt; sie wissen nichts mit ihr anzufangen, sie machen mit ihr tabula rasa.

Wenn die Mustergemeinde glüdte, so mußte also das ganze gegenwärtige Geschlecht seinen Auszug bewerkfielligen; man muß gestehn, daß dies eine Nevolution ohne Beispiel in den Annalen der Menschheit seine Nevolution ohne Beispiel in den Annalen der Menschheit seine Nevolution ohne Beispiel in den Annalen der Menschheit seine Kranker, obwohl es ihr an Neuerungen und Metamorphosen inicht geschlit hat. Was sage ich? Vier Millionen und eine Onadratmeile genügen noch nicht zur Gründung des Phalansteriums; man muß in der jungen Generation

eine Rolonie von 4 bis 500 Rinbern aussuchen, welche in ber givilifirten Gelellicaft noch teinen icablicen Eindruck empfangen haben.

Der Fourierismus braucht, um ein Experiment mit fich anzustellen, reine Seelen, welche er nach seinem Geschmack kneten und umformen kann; was die alten von der Zivilisation verberbten Jünger anbelangt, so haben sie nicht genug Glauben an sich selbst; sie würden es garnicht wagen, mit sich selbst einen Bersuch anzusellen.

Der Kommunismus endlich ift ganglich an bem Lande verzweifelt; als wenn ber in Frankreich zur Belt gekommene Sozialismus nicht vor Allem in Frankreich zur Anwendung kommen mußte, hat der Berkaffer Ikariens mit ber alten Belt gebrochen und ift fortgegangen, um sein Zelt bei den Rothhäuten, an den

Ufern bes Diffifippi, aufzuschlagen.

Diefe Untenntnig über ben 3med und biefer Biberfprud in ben Mitteln, welcher fich bei ben meiften Utopiffen wieberfindet, ift bas unzweideutige Beiden ber Unausführbarfeit ber Theorien, wie ber Dhnmacht ber Reformatoren. wollt bie Menfchen freier, weifer, iconer und ftarter machen, und 36r forbert von ihnen, ale Borbebingung bes Glude, welches 3br ihnen versprecht, bag fie Euch ihren Rorper, ibre Geele, ibre Intelligeng, ibre Traditionen, ibre Guter überlaffen und in Gure Sante ihr ganges Befen völlig abichworen? Ber feib 36r benn, baß 36r Eure erft feit einer Stunde erlangte Beisbeit an bie Stelle ber ewigen, univerfellen Bernunft fegen wollt? Alles Rupliche, mas in ber Defonomie ber Rationen, alles Babre in ibrem Glauben, alles Gerechte in ibren 3nflitutionen, alles Schone und Große in ibren Monumenten ift entstanden burch bie Rreibeit und bie loaifche Entwicklung ber porbergebenden Thatfachen. Bas bie Staatsgewalt felbft anbelangt, fo eriffirt fie nur, um bas mobl erworbene Recht gu fougen und ben Frieden aufrecht ju erhalten; ibr eine größere Thatigfeit beilegen, beißt aus bem Protettor einen Unterbruder, aus bem Friebenerichter einen Auffeber über Schangarbeiter machen. Bei allen andern Dingen als bei ber Polizei find die Anordnungen bes Staats Hindernisse; seine Arbeit ist Erpressung; seine Ermunterungen find Privilegien; sein Einfluß ift Korruption.

Diese Thesis würde ganze Bande in Anspruch nehmen: Die Geschichte der Berwaltungsverderbnisse der Regierungen in der Politik, Religion, Industrie, den öffentlichen Arbeiten, Finanzen, Auflagen ze. würde in diesem Augenblick das nüplichste Berk für die Demokratie sein.

Babt 3hr alfo eine gludliche 3bee gefagt? Befitt 3br irgend eine wichtige Entbedung? Beeilt Guch, Gure Mitburger, baran Theil nehmen gu laffen; fobann legt felbft Sand an's Wert, unternehmt, banbelt und befturmt weber bie Regierung, noch greift fie an. Es ift Thorheit und Ungerechtigfeit, Die Mauern ber Autorität mit Gurem bemofratifchen und fogialen Sturmbod ju gertrummern. Rebrt ibn vielmehr gegen bie Unthatigfeit ber Maffen, gegen bas gonvernementale Borurtbeil, welches jeben vollsthumlichen Aufschwung gurudhalt und lagt ben Despotismus burch feine eigne Ruplofigfeit fallen. jene Gesammtthatigfeit an, ohne welche bie Lage bes Bolfs ewig ungludlich und feine Anftrengungen obnmächtig fein werben. Statt nach ber Staatsgewalt begierig ju ftreben, bittet fie einzig und allein fich in Richts mehr zu mischen, und lebrt bas Bolf, fich Reichthum und Ordnung ohne Beibulfe bes Staats zu verschaffen.

So habe ich immer ben Sozialismus verftanben. Dies vor Allem hat mich von ben anbern Schulen entfernt. Dies habe ich vor bem Februar gewollt und nachber zu realistren versucht.

Außer meinem Antrag vom 31. Juli, beffen einziger 3med barin bestand, ben Staat aufzusorbern, baß er ben neuen Prinziplen ber sozialen Dekonomie burch bie Einführung einer gegenseitigen Steuer die nothwendige Deffentlichkeit gebe, habe ich niemals bem Staate vorgeschlagen, irgend etwas zu ihun; ich habe keine Projekte auf ber Tribune gemacht. So lange ich

die Ehre hatte, das Bolliqu vertreten, habt ich meine parlamentarische Initiative ruhen lassen. Mein Stillschweigen ist die nühlichse und einsichtevollste. That meiner politischen Lausdahr gewesen. Meine Abstimmungen waren sast immer negativ. Es handelte sich die meiste Zeit darum, die Utopien oder den schlichten Willen der Majorität, am Hervortreten zu hinderne Ich würde mit derselben Entschlossenheit gegen die Utopien der Minorität gestimmt haben.

Die Boltsbank war von Seiten ber Bürger, welche ficht bamals den vom Peuple in Umlauf gebrachten Ideen anschlossen, die Wirkung jenes Unternehnungsgeistes, welcher unserm Land so natürlich ift, den jedoch unfre Regierungssucht immer seltener zu machen strebt. Rach der Abstimmung über die Konstitution und nach der Bahl Louis Bonapartes erschien und die Rothwendigkeit zu handeln: dringender als je. Die gemäßigte Regierung des General Cavaignac, die noch mehr reaktionäre des Louis Bonaparte ließen sür die Schulen werig hoffen; und was die Montagne betrifft, so beweisen ihre verschiedenen Programme, daß sie ohne Mitwirfung des Boltszehen so unfruchtdar gewesen wäre, wie die konservative Partei. Es war nach unfrer Meinung Charlatanismus und Feigheit, immer von Sozialismus zu sprechen, ohne etwas sozialissisches zu unternehmen.

So sehr die Nothwendigkeit drängte, ebenso sehr zeigte sich überdies die Gelegenheit gunftig. Obwohl die Gluth nicht mehr dieselbe war, wie zur Zeit der Manisestationen des Luremburg, so waren doch die Geister vernünstiger und aufgeklärter geworden. Der ganze Sozialismus hatte das Prinzip des unentgeldlichen Kredits annehmen mussen; die 3dee hatte:
folche Aufnahme gefunden, daß man bereits Rachdrücke davon
veröffentlichte. Die Einen suchten die Bolksbank mit der Bank
Mazel zu vermengen, sie gingen soweit, mir vorzuwersen, die
3dee dieses Dekonomisten gestohlen zu haben; Andre suchten in
ihrer Borrathskammer und hatten darin eine angebliche Theoriedes unentgeldlichen Kredits entdest, nach welcher man mir bes

wies, bassich nichts von der Sache verstände und bast der mahre unenigeloliche Aredit ganz und gar nicht unenigelolich sei, Das ist das Elend der Paricien und Soften!

An bem Tage, wo man glaubte, bag bie Bolfsbantgesells schaft burch bie Anwendung einer ganz gewöhnlichen Thatsache im Begriff siehe, eine Macht zu werden, wurde ber Direktor angestagt und als Dieb und Plagiarius von benselben Leuten behandelt, welche seit acht Jahren die negative Formel bes unentgeldlichen Aredits in der bekannten Definition des Eigenthums bekämpften.

Alles brängte uns mithin zur That, die Bürde der Partei, die günstige Gelegenheit, die Ungeduld der Arbeiter. Das Bolg fing an zu begreisen, daß die Zirkulation der Werthe, welche wan nicht mit den Transport der Baaren vermengen darf, wie Mazel gethan hat, ohne Gebühren bewerkstelligt werden sonnte und mußte; daß, wenn diese Operation ohne Kosten geschah, alle Pandelsangelegenheiten sich ipso saeto daar reguliren würden; daß auf diese Weise der Diesonto, die Kommandite, das Darlehn gegen Zinsen, die Amortisrungen, die Pacht, die Miethe, die Anlegung des Geldes gegen lebenslängliche oder perpetuirliche Rente zr. in Zukunst Kredissormen ohne Zweck, Institutionen außer Gebrauch würden.

Und war jest diese Unternehmung, deren antigouvernementales Prinzip und ökonomische Tragweite und deren tiefen Liberalismus und hohe Initiative ich eben auseinandergesetht habe, war diese Unternehmung denn in Beziehung auf die Aussührung so schwierig? Ich behaupte, nach demjenigen, was drei Monate, ich will nicht sagen der Thätigkeit, sondern der Borbereitung uns klar gemacht haben, giebt es nichts Einsacheres.

Indem die Zirkukation der Werthe zum Ausgangspunkte für die ötonomische Reform genommen wurde, im Gegenfat zu der Bant Mazel's, deren Prinzip die Zirkulation der Produkte, d. h. der Tausch ist, beruhte die ganze Frage darauf, ein zirkulatorisches Zentrum zu schaffen, wo die gewöhnlichen Handelswerthe, mit speziellem Titel, bestimmten Verfallstermin, perfonlicher Unterschrift, unter ben gewöhnlichen Sicherheitsbedingungen und Garantien gegen allgemeine Papiere pon fozialem Charafter zum Austausch tommen könnten, welche, von Dand zu Dand gehend, wie endossitte Effekten, ohne gebucht zu werden, die Birkung eines Nechnungsverhältnisses unter allen Klienten der Bank hervorbrächten, mochten diese so zahlreich sein, wie sie wollten.

Theoretisch tonnte die Bant ihre. Operationen beginnen, sobald fie zwei Abhärenten hatte; je mehr aber in der Kolge die Zahl der Abhärenten zunahm, desto schneller, desto entscheidender

mußten bie Birfungen bes Inftitute eintreten.

Eins ber Prinzipien war dies, in dem Berhältniß, als die Abhärenten sich vermehrten, das unnüß gewordene baare Geld allmälig aus der Zirfulation herauszuziehn und mithin den Produzenten ein gegenwärtig mit einem Verlust angelegtes Kapital zu restituiren. In demselben Augenblick war das so wichtige Problem der Handelsbilanz gelöst: mit dem Parasitismus des Geldes siel der Parasitismus des Zollwesens. Dies ist, in wenig Borten, die ösonomische Idee — welche, indem sie zugleich viel einsacher als die des Geldes ist, die Grundlage der Operationen der Volksbank bilden sollte und das Glück hatte, von den Sozialisten verkannt und geringgeschäst, von den Dekonomischen ausgepsissen, von den Demokraten sür unverständlich, von den Dottrinärs für ausweiglerisch und von den Zesuiten sür gottlos erklärt zu werden.

Benn ein Mensch von sich sagte: Ich besitze eine bewegende Kraft, welche obne Luft, Basser, Damps, Brennstoff arbeitet, beren Konstruktion mit Einschluß der Rohftosf-Kosten für eine Pferdekraft nicht 5 Francs kostet, und deren Unterhaltungskosten gar nichts betragen; eine bewegende Kraft, welche alle Eure Maschinen, Eure Berfte, Eure Jug- und Lastthiere unnüh macht; welche sosort des Biertheile der Pandarbeit abschafft und eine Ersparniß von sechs Milliarden Produktionskosten zu Bege bringt; — ein solcher Mensch würde von aller Belt wie ein öffentlicher Keind behandelt und wie ein Ungeheuer verfolgt

werben. Die Armen würden sich beklagen, daß er ihnen bie Arbeit wehnehme; die Reichen, daß er sie ihres Einkommens beraube; die politischen Schlauköpse würden fragen, wie es möglich set, durch Unterdrückung von sechs Milliarden Jandarbeit das öffentliche Bermögen um sechs Milliarden zu vermehren; die Priester und Frommen würden diesen Mann des Materialismus auflagen; die Radikalen und Doktrinäre würden ihm vorwersen, daß er die politischen Interessen vernachlässige, die Sozialisten, daß er heimlich das Eigenthumsspstem wiederhersstelle. Man würde sehn, wie es Broschüren hageldicht regnete, wie die Journale Feuer und Flammen speien, und die Afademie der moralischen Wissenschaften in einer motivirten Tagesordnung das Anathem über den unglücklichen Ersinder schleuderte.

Die Bolfsbant war als Borfchlag eines Abangs von allem Einfommen und Lohn eine befondere Anwendung bes Pringips ber Gegenseitigkeit, ber Bafie ber fogiglen Defonomie. 3ch babe bereits bemerft, bag bermoge biefes Pringips bie Dbanomene ber fozialen Dekonomie bas Gegentheil find von benen ber häuslichen Defonomie, welche man fo unpaffent politische Defonomie nennt. Fügen wir bingu, bag ber gemeinsame Arrthum ber Varteien, ber Kommuniften fomobl ale ber Ronfervativen, barans entftebt, bas bie Einen wie bie Undern fich barauf verfteifen, bie Angelegenheiten bes Staats und ber Befellicaft nach bem Schlendrian bes individuellen Intereffes und ber Bortragsformen ter Gingelnen mit bem Gingelnen gu bebanbeln. Go ift bas Guffent Louis Blanc's, welches zugleich einen fo großen Enthusiasmus und eine fo nachbrudliche Burudweisung erfahren bat, nichts Unbred, als bie Regierung bes Berrn Thiere, anegebebnt auf bie landwirthichaftliche und inbufrielle Produftion, welche ber Ctaat bis babin unangetaftet ge= laffen batte. Die öfonomifden Ideen biefer beiben Schriftfteller find abfolut biefelben, wenn fie auch in ber Mugemeinheit bet Anwendung bifferiren. 3mmer bient bie bausliche Defonomie bem Staat gur Regel, immer ift bie Bermaltung bes Familien= vatere jum Borbild für bie Regierung genommen. Bei bent Einen wie bei bem Andern verlauft, tauft, verborgt, borgt, bezahlt Zinsen und erhebt Steuern, macht Rupen, bezahlt Diener,
Direktoren, Beamte, spart, sammelt Schähe, amortifier, kommanbitirt ic. der Staat gerade wie ein Eigenthumer ober eine anonyme Gesellschaft. Mit einem Bort, die Gebräuche und Gewohnheiten der Zamilie, des individuellen Eigenthums, der Privatindustrie, des Privathandels, sind auf den Staat angewendet.
Dierin liegt die Ursache aller Berwirtungen und hemmnisse der
Gesellschaft; darum waren die Sozialisten die jest nur verkappte
Malthussaner, eben so wie die Naditalen mit ihrer Politik nur
eine Abart des Absolutismus waren.

Dies wird übrigens ganz klar aus der Prüfung bet Formel des Luxemburg hervorgehn, welche Louis Blanc der provisorischen Regierung zur Annahme vorlegen sollte. Man wird sehn, daß der Urheber der Organisation der Arbeit wegen seiner Theorie weder soviel Liebe, noch soviel Daß verdiente. Er war ein beredter Schriftseller; welcher in die Jußschapfen aller derzenigen trat, die sich mit diesen Gegenständen beschäftigt haben, und indem er auf die Gesellschaft anwandte, was nur in Privatverhältnissen wahr sein kann, um so sicherer auf Ungereinisheiten kam, je logischer er die Konsequengen seiner Opvothese bedugtete.

## H.

## Defret-Entwurf.

(Auszug aus bem "Rouveau = Monde", 15. Gept. 1849.)

Art. 1. Es wird ein Ministerium des Fortschritts errichtet, bessen Bestimmung es ift, die soziale Revolution zu vollenden und stusenweise, friedlich, ohne Erschütterung die Abschaffung des Proletariats perbeizuführen.

Bemerkungen. Die Regierung ift nicht tompetent, eine soziale Revolution zu machen. Die hoffnung auf biesem Bege friedlich bie Abschaffung bes Proletariats herbeizuführen, ift eine Utopie und bas Ministerium bes Fortschritts eine Sineture.

an Arting. Bu biefem Breit wirb ibas Minifterium bes fortrecresoficities beaufiraat: w minist word and anime i

manet) MittelfbuRentenmanf ben Staate bien Gifenbainen und 2 3 Bergwerte anzutaufent a staten tant Tropag to tr'

Die Gefellicaft fauft nichts, fie fipulirt und bezahlt feine Menten. Die Rreirung einer öffentlichen Schulb iffifein 3rrihum ber fogialen Detonomie, sau welchem fie burch bie Geawobnhaiten ber bauslichen Defonomie, verleitet mutbe, und ber ale unfehlbares Rorrelat ben Banterot bat. 10- 41498

2) Die Bant pon Granfreid in gine Staatsbant umguge-Ralten.

Der Staat macht feine Bant Bam's Theorie ift fein wetterer Brithum ber fogialen Defenomie, welcher burch, bie bausliche Defonomie entftanben ift. it of western to

3) Bum Bortheil Aller und jum Rugen bes Staats bie

Mifeturangen zu gentralifiren.

Der Staat, ift fein Affefurant Die Affefurang ift aus bem Benchispuntt der Gefellichaft eine, wefentlich gegenseitige Dperation, welche jebe 3bee eines Benefizes ausschließt.

4) Unter ber Leitung von perantwortlichen Beamten große - Rieberlagen ju errichten, in benen es ben Probugenten und Sabrifanten geftattet ift, ihred Baaren und Probutte Bu beponiren, melde burch Empfangideine mit Danbelewerth reprafentirt werden und ben Dienft eines vollfommen garantirten Popiergeldes, erreichen toupen, ba fie, eine bestimmte und untersuchte Baare jum Unterpfand baben.

Der Staat macht feine Depositengeschäfte. Die Bagren muffen geradesmege bon dem Produttionsort an ben Ronfumationsort gefcafft werben, ohne auf bem Bege auf Lagerplaten jund Magazinen zu flationiren. Die Empfangideine von Bagmren, welche in ber Riederlage fich befinden, find ein Papiergelb bon febr unvolltommner Garantie, weil es um einen Berth gu begrunden, nicht genügt, daß bie Baare unterfuct ift; fie muß pertauft und überliefert fein.



Art. 3. Aus ben Benefizien, welche bie Eisenbahnen, bie Bergwerke, die Affekuranzen ber Bank heutzutage der Privatspekulation abwerken, und in dem neuen System bem Staat zustießen, in Verbindung mit denen, welche aus ben Depositien sich ergeben werden, wird der Minisker des Fortschritts sein spezielles Budget, das Budget ber Arbeiter, begrunden.

Der Staat macht keine Benefizien. In ber Gefellicaft ift bas Netto probutt nicht von bem Brutto probutt verschieden. Sagen, daß die Benefizien ber Privat-Spekulation vermittelft bes Staates und bes Ministeriums bes Fortschrifts ben Arbeitern zufließen werden, beißt soviel, als baß sie jur Privatipekulation zurudfließen werden; was bet ber angenommenen Dy-

pothefe ein Biberfprud ift.

Art. 4. Der Zins und die Amoriffiring der in Folge ber vorhergehenden Operationen schuldigen Summen wird von dem Budget der Arbeiter abgezogen, der Neberrest wird verwendet: 1) um den Arbeiterassistionen Rapitalien vorzustrecken, 2) um Ackerbaukolonien zu gründen. Da der Staat keine Schulden kontrahirt, so hat er auch keine Zinsen zu bezahlen und nichts zu amortistren. Und da er auch keine Einkünste hat, so kommanditirt er auch keine Arbeiterassistionen und gründet keine Kolonien. Die Lösung des Problems besteht nicht darin, die gegenwärtigen Ausbeuter außer Bests zu sehen, um ihnen andre Ausbeuter zu substituten, mögent diese nun affoziert sein oder nicht; sondern darin, es zu bewirken, daß die Produzenten den Kredit zu dem möglichst niedrigsten Insbuch, welcher Null ist, erhalten; daß die Konssumenten die Produste zu dem möglichst niedrigsten Insbuch veise ers

halten, welches ber Roftenpreis ift, baß ber Arbeiter einen Lohn erhält, welcher seiner Dienstleiftung gleich ift, nicht mehr und ellicht weniger; baß ber Danbel in bem Lande selbst einen fiels hinreichenden Absah hat, b. b. einen solchen, welcher ber Probuktion gleich ift, sie mag so boch steigen als sie will. Unter vielen Bedingungen giebt es weber Ausbeuter noch Aus-

gebeutete mehr. Die Organisation durch ben Staat ift ein Unfinn.

Art. 5. Um der Kommandite des Staats theilhaftig zu wersten, müssen die Arbeiterassoziationen nach dem Prinzipe einer brüderlichen Solidarität eingerichtet werden, so daß sie unveräußerliches, immer wachsendes Gesammtsapital erwerden können. Dies ist das einzige Mittel, den grossen und kleinen Bucher zu ködten, und zu bewirken, daß das Kapital nicht mehr ein Wertzeug der Tyrannei, der Besit von Arbeitswertzeugen ein Priviseg, der Kredit eine Waare, der Wohlstand eine Ausnahme, der Müssiggang ein Recht ist.

Benn die Solidarität sich auf ein andres Prinzip als die Gegenseitigkeit stütt, so ist sie Regation der individuellen Freiheit; sie ist Kommunismus, Regierung des Menschen durch den Menschen. Wenn sie die Gegenseitigkeit als Grundlage hat, so kann sie die Staatskommandite gar nicht brauchen; sie hat sogar nicht die Association nöthig. Die Association, so wie Ihr sie verseht und nach dem Zivilgesehduche und dem Dandelsgesehduch desiniet, ist immer noch eine Iver, welche aus der patriarchalischen Dekonmie stammt und, weit entsernt nach einer Ausbehnung zu streben, vielmehr im Berschwinden begriffen ist. Sie ist eine Utopie. Bas den Bucher und dem Fredik betrifft, wie könnt Ihr Euch schweichen, den ersteren zu köten, wenn Ihr Zinsen und Benesizien stpulirt? Und wie könnt Ihr sagen, daß der zweite aushören wird eine Baare zu sein, wenn Ihr ein Depositenrecht bearindet?

Art. 6. In Folge bavon hat jede Arbeiterassoziation, welche Staatsvorschüsse erlangen will, die Berpflichtung, folgende Bestimmungen als Grundlagen ihrer Eriftenz ansunehmen.

Es kommt bem Staate gar nicht zu, die Bedingungen ber Arbeiteraffoziationen zu reguliren. Dies helft die korporative und zugleich die individuelle Freiheit vernichten. Das heißt, unter einer andern Form die feudalen hemmuise ber Freiheit

bes Sandels und ber Induffrie, somie bie monarchischen Gesehe gegen bie Bereinigungen und Affoziationen ber Burgen wiederberfiellen. Betrachten wir übrigens Eure Statuten
naber.

Rach bem Abzug bes Arbeitstohnes, bes Kaptialzinfes, ber ber Unterhaltungs und Materialtoften, wird bas Benefiz auf folgende Beise vertbeilts

par ein Biertel zur Amortistrung bes bem Eigenthumer genit borigen Kapitals, mit welchem ber Staat verhandelt; ein Biertel zur Errichtung eines Hülfsfonds für Greife,

ein Biertel gur Bertheilung unter bie Arbeiter als Benefig, wovon fpater gesprochen werben mirb;

in Biertel endlich zur Bildung eines Reservefonds, beffen Bestimmung weiter unten angegeben werben wirb;
Auf diese Beise wird die Affoziation in einer Berffatte

Ihr sprecht unaussörlich von Arbeitslohn, Zinsen, Amortissationen, Benefizien, alles Dinge, welche nebst dem Preis des Rohstosses den Berkausspreis ausmachen. Worin besteht aber das Maaß des dohnes? Besteht es in einer Tagarbeit? Was wird sodann der Preis des Darlehns sein? Belchen Antheil muß es am Benefiz daben? Nuß sich der Preis der Sache nach den Bedürfnissen des Arbeiters demessen, oder wüssen sich endlich der Werth? dies muß man wissen zwert non. Belohnung (retribution) und Theilung spricht; diesen Bären maß man erlegen, bevor man sein hell verkaust. Sons dauf 3hr Häuser im die Lust; und die Grundlagen Eurer Affoziationen sind nach Euch selbs nichts Andres als Hypothesen. Sehn wir weiter zu.

es würderitbrig bleiben, die Affoziation auf alle Werkftätten eines Induftriezweiges auszudehnen, um fie einander folidarisch zu machen.

3mei Bebingungen werben binreichen.

Buvörderst wurde, man, ben Kostenpreis mit Rucklicht auf bie lage ber industriellen Belt, sowie die Bobe best über bem Kostenpreis erlaubten Benefizes bestimmenzes band man zu einem gleichförmigen Preis gelungte und jede Konturrenz unter ben Wertstätten eines und besselben Industriezweiges verhinderte.

Sobann wurde man in allen Beriffatten eines und beffelben Industriezweiges einen zwar nicht gleichen, aber verhältnismäßigen Lohn, festleten, da die materiellen Lebensbedingungen in allen Theilen Frankreichs nicht dieselben find.

Jumer bie kommunistische Solibarität an ber Stelle ber gegenseitigen Solibarität; immer bie Regierung bes Menschen burch ben Menschen, immer bie Sklaverei.

"Man wurde ben Kostenpreis bestimmen." Dies ist ziemlich dasselbe, wie wenn 3hr fagtet: man wird das perpetuum mobile ober die Quadratur des Birkels ersinden. Der Kostenpreis besteht in letzter Analyse aus dem Lohn: was ist nun aber der Lohn? Bas ist die Tagearbeit? Richter sich der Lohn nach den Bedürsnissen des Arbeiters ober nach dem Preis, welchen der Konsument sur die Baare geben kann? Bas ist der Preis? Bas ist der Berth? Dan muß immer darauf zurücksommen.

"Man würde die Sohe bes erlaubten Benefizes bestimmen." Dies ift dasselbe, wie wenn 3hr sagtet: man wird die Sohe bes erlaubten Diebstabls bestimmen. Es geht übrigens mit dem Benefiz, wie mit dem Jins, wie mit dem Preis und wie mit dem Werth. Es bestimmt sich zum Theil durch die Konsurenz der Produzenten, zum Theil durch das Bedürsnis des Konsurenz der Produzenten, zum Theil durch das Bedürsnis des Konsurenz, der Briebet kein gleiches Maaß. Man muß es entweder ganz verwerfen oder es in seiner ganzen Wöglichkeit, mit allen seinen Schwankungen zulassen.

"So, baß man zu einem gleichförmigen Preis kommt und jebe Konfurrenz hindert." Monopol, Koalition, Unbeweglichkeit! Der Preis, wie der Berth, ift etwas Bewegliches, folglich wefentlich Beranderliches, und regelt fich in feinen Bevänderungen

nur durch die Konkurrenz, d. h. durch die Fähigkeit, welche der Konkument in sich und Andern sindet, sich der Dienste dessen zu enthalten, welcher ihn übertheuert. Rehmt die Konkurrenz binweg, und die Dinge haben keinen Preis mehr, der Werth ist nur ein Wort, der Tausch ist etwas Willfürliches, die Zirkulation hat ihr Gleichgewicht verloren; die Gesellschaft, ihrer Urkraft beraubt, sieht still, wie ein Pendel, dessen Feder abgespannt ist.

"Man wurde in den Berkftätten einer und berfetben Industrie einen verhältnismäßigen Lohn festlegen." Diesetbe Frage kehrt immer wieder. Was macht den Preis? Was bistet den Berth? Was ist surd für jede Gemeinde die Grenze oder das Berhältnis des Lohns? Die Lösung dieser Probleme sehr eine ganze, sehr schwierige, von Widersprücken strogende Wissenschaft voraus. Es heißt, seine Leser zum Besten haben, wenn man statt sie zu belehren, immer nur sagt: "man wird bestimmen, errichten, sixtren."

3st die Solidarität unter allen Werkflätten eines und deffelben Industriezweiges eingeführt, so wird man endlich die Hauptbedingung der Ordnung realisiren, welche auf immer den Haß, den Krieg, die Revolutionen unmöglich machen soll; man wird die Solidarität unter allen verscheinen Industriezweigen, unter allen Mitgliedern der

Gefellichaft grünben.

Man begegnet hier wieder dem Mann des 17. Marz. Louis Blanc, wie alle Regierungsmänner, ift ein Feind der Revolutionen. Um die Revolutionen zu hindern; schafft er eine Solidarität von Erz und Marmor, zuerst unter allen Arbeitern eines und besselben Industriezweiges, sodann unter allen Industriezweigen. Ist die Welt auf diese Weise besestigt, so kann man ihr Trop bieten, eine Bewegung zu machen. Die Bolksbank dagegen will die Revolution regeln, sie permanent machen, sie zum gesehlichen, verfassungsmäßigen und rechtlichen Justand der Gesellschaft machen. Wir sind systematische Revolutionäre: Louis Blanc ist ein systematischer Kontrerevolutionär.

Man muß bie Gesammifumme ber Benefigien feber 3nbuffrie berechnen und biefe Gesammifumme unter alle ukalten, westwer is Eber pe ern Arbeiter pertbeilen.

Die Gefammiffumme ber Benefizien eines feben Induffriezweiges ift eine fich felbft wiberfprechende 3bee. In ber vollig gertheilten und in anarchifder Ronfurreng febenben Gefellichaft beffebt bas Benefig bes Ginen aus bem Defigit bes Andern. Der Bewinn geigt ein Berbalfnis von Rivalität und Antagoniemus an, welches ber bauslichen Defenomie eigenthumtich ift. Wo aber alle Arbeiter in einem Induffriegweig und alle In-Duftriegweige in einem Ctaat affogifrt und folibarifc mit einander aebunden find, findet fein Benefig mehr ftatt. Denn wenn bas erlaubte Benefig für Alle gleich ift, fo ift es gar feine; es befteht eine 3bentitat zwifden Bertaufe und Roffenpreis. amifden bem Retto- und Bruttoertrag. Die Theilung ber Benefizien unter alle Arbeiter eines feben Induftriegweiges ift ebenso absurt, ale wenn man Bebermann 25,000 Libres Rente geben another month of the opposite a contraction of the

Cobann ift es nothig, aus ben verfchiebenen Referbefonde, bon benen wir feiner Beit' fprachen, einen Sonde für gegenseitigen Beiftand unter allen Induffriegiveigen gu bilben, fo bag berjenige, welcher ein Babr binburd Berlufte erlitten, von bemjenigen unterftußt wird, welchem gludliche Erfolge ju Theil geworben find. Auf biefe Beife wurde ein großes Ravital gebilbet werden, welches Reinem inebefondere, aber MUen gufammen geborte.

Die Bertheilung biefes Rapitale ber gangen Gefellichaft wurde einem Bermaltungerath anvertraut, welcher an der Spipe aller Wertflätten ftanbe. 12 119 Mangentiel

In feinen Sanden ware Die Leitung aller Indufriezweige bereinigt, wie in ben Sanden eines vom Staat ernannten Techniters fich bie Leitung eines feben befondern In-

Biterfpruche über Biterfpruche. Nachteni uns Louis Blanc bon Benefigien gefprechen bat, fpricht er bon Referbefonbe: abermale eine ber baueliden Detonomie entlebnte Borfellung, melde aber in ber fogiglen Detonomie teinen Plat bat.

Der Reservesonds ist bei den Produkenten der Theil bes Habens, welcher weder Produkt ist, noch Berkzeug der Produktion, noch Mobiliare oder Immobiliarreichthum, sondern freies, realistites Kapital, d. h. Geld. Geld ist nun aber sir die Gesellschaft kein Reichthum; es ist gang einsach ein Circulationsmittel, welches sehr vortheilhaft durch Papier, durch eine Substanz von gar keinem Berth ersett werden könnte. Ograus solgt, das in der Gesellschaft das Geld kein Reservesonds sür werden kann; was sage ich? es giedt keinen Reservesonds sür eine Gesellschaft. Alles ist entweder Machine oder Waare, Berkeug der Produktion oder Obiekt der Konsumiton.

Gine gefellichaftliche Referve! Guter Gott! Dies ift ein Reft in einer Gleichung.

Der Berwaltungsrath, welcher mit ber Lertheilung bes gesellschaftlichen Reservesonds beauftragt ift, ist der heiterste Scherz, welcher jemals aus dem Kopf eines Utopisten gesommen ist. Die Reserve der Gesellschaft besteht aus allen im Boraus von jedem Industriezweig fabrizirten Produkten, welche in den Magazinen auf den Konsunten warten. Die Vertbeilung dieses Reservesonds ist nichts Andreg als die Zirkulation, der Tausch der Produkte gegen die Produkte. — Es gieht Epochen, wo das verdummte Menschengeschlecht nur durch die größten Plattheiten seinen gesunden Berstand wieder erlangen kann. Wir sind in einer solchen Evoche.

Der Staat würde diesen Plan, durch allmälige Maßregeln realisten. Es handelt sich nicht darum, irgend Zemand. Gewalt anzuthun. Der Staat würde ein Musterbild abseeden. Daneben würden die Privatassoziationen, das gegenwärtige ötonomische Spstem bestehn. Die elastische Kraft, welche wir unserm Spstem zuschreiben, ist indes so groß, daß es unser sesten Ueberzeugung nach in kurzer Beit sich über die ganze Gesellschaft verdreiten und durch seine unwiderstehliche Kraft alle, mit ihm wetteisernden

Systeme an fich ziehn wirte: Es wurde fein wie ein Stein, ber ins Baffer geworfen wird und Areise besicht, welche sich auseinander erzeugent und inmer größer werben:

Ark 7. Die Aderbautolomen würven in: berfelben Absicht, nach benselben Pringipien und auf benselben Grundlagen acgrunden werben.

Nachden Louis Blane so seinen Plan andeinandergesett bat, sordert er die Arbeiterassoziationen auf; sich zu vereinigen, unter sich "das kostdare Band der Solidarität zu knüpsen, welsches sie, wie er sagt; gegen die umgebende Mitte flühen wirdzt mit einem Bort, durch ihre freiwillige Organisation das Ministerium des Fortschrifts zu errichten. Dies heißt damit endigen womit angesangen werden mußte. Es ist seltsam, den Specrestifer der Organisation durch den Staat an die Initiative des Boltes appelliren zu sehn. Unglitälicherweise sind, wenn auch der Math gut ist, die angegedenen Mittel verabschenungswürdigs Ich branche keinen andern Beweis dassit, als dieses Ministerium des Fortschrifts welches am Schluß der Ernahnungen Louis Blane's noch einmal wiederkehrt. Angerhalb der Kriche fein Deits außerhalb der Regierung keine Freiheit. Der Resormator des Luxemburg sommt nicht darüber hinaust

Ich filt meinen Theil habe niemals an bem reblichen Willen Louis Bianc's, an dem festen Glauben, welchen er auf sein Systemsetz, und an seinem bestimmten Willen, es zu realistren gezweisselt, wenn ihm das Mintsterium des Fortschritts die Mittel dazu gegeben hätte. Wegen feines afsirmativen Geistes, wegen seines tühnen und unternehmenden Genies vielmehr als wegen dem Borzüge seines Stils und der Tiefe seiner Studien ist Louis. Blane in meinen Augen ein achtungswerther Schristseller und einer Widerlegung würdig. Jest, wo für seine Theorie die Possnung, auf eine Initiative der Staatsgewalt verloren ist, sordert er mit aller Kraft seiner Beredtsamleit die Arbeiter auf, sie durch thre eigene Zuitiative zu realistren, was bereits seinem Spstem widerspricht, wie auch die Praxis es ihm zeigen wird.

Dies ift nicht Alles. Rachem er vom kommunistischen Standpunkt aus die Theorie Law's über ben Krebit durch den Staat in der ersten Rummerdes Nouvoau mondo entwicklt hat, schließt er sich dem Prinzip des "unentgeldlichen Kredits" an, ohne daran zu denken, daß der unentgeldliche Kredits eben die Regation des Kredits durch den Staat ist, gleich wie er die Regation des Benefizes, des Zinses, der Amortisation, des Nettoprodukts, des gleichförmigen Lohns, der gesellschaftlichen Reserve, der Solidarität ohne Konturenz, des Kommunismus, des Gouvernementalismus", kurz alles dessen ist, was nach Louis Blane, die Organisation der Arbeit und die Association ausmacht

Die Bolfsbant wurde zur Opposition gegen die Theorien bes Luxemburg so gut wie gegen die absolutistischen und malthusianischen Theorien gegründet. Es ist sonderbar, das man jest ein Mittel des kommunistischen Feudalismus und des mertantilen Gouvernementalismus daraus machen will. Schafft den unentgelblichen Kredit, den Kredit, welcher jedem Produzenten zugleich solidarische Association, Arbeitswerkzeuge und Absach sichert, und der Kommunismus, die Regierung des Menschen durch den Menschen, wird unter allen Formen und in allen seinen verschiedenen Absulgungen auf immer unmöglich.

Die ökonomische Frage war durch die Bolksbank ungemein vereinfacht. Kein Rommunismus mehr, kein Saint-Simonismus, kein Fourierismus, kein Reochristianismus, kein Mystiskmus. Abgesehn von den Konsequenzen, handelte es sich einzig darum, zu wissen, ob sich die Zirkulation der Berthe unentgeldlich bewerkstelligen ließe oder nicht; ob diese Zirkulation zulässig war oder nicht; ob das Kapital das Recht hatte, gegen die Konkurenz der Gegenseitigkeit zu protestiren; ob die Arbeiter, so verschieden auch die Organisationstheorien waren, welche man ihnen bot, ein Kredischelm annehmen würden, das sie sofort von einem Abzug von 6 Milliarden befreien sollte, oder ob sie es zurückweisen würden. Dier hatten die reaktionären Deklamationen über Familie und Eigenthum keinen Boden mehr; die

Projette von Moriationen, Bhalanflerien . Rolonifationen verifdienen nur als Rebenfache. Die danze Rrage marbe gufibie Boblfeilbeit auf vie Unentgelblichteit ber Rapitalien rebusit. Der Bauer begriff alebann, bag es eimger Amberesmiftumben Buder abaufdaffen und ben Bactgine burch eine wielden bem girtulitenben Rapital und bem Ammobiliarlabifal errichtete Ronfurreng progressio gu redugiren, und etwas Andres bie Unternehmer und Gigenthumerlobne öffentlichen Ruten und obne Entfcabigung que ihrem Befit au feten. Das Broblem erbieltifo eine friedliche und gefetliche Lofung : bie Revolution murbe burchgeführti bone Remand ju verwunden boer au beimrubinen. Die Drei Monate Januar, Februar, Darg 1849, in benen bas Beingip bes unenigelblichen Rredits, wenn allchenichtiangewenbet und enmitdelt, fo bom wenigftens burch bie Bollebant formuliet, fonfret gemacht und in bas offentliche Bewißtfein gebracht wurde, finb bie foonfte Belt meines Lebens gewefen Schawerbe fe immer ! was and ber Simmel über mich verbangen wirb. ale meinen glorveichften Feldjug betrachten. Dit ber Bollebant, ale bem Centrum ber Operationen, porganifirte fich eine gabilofe induftrielle Armee auf bem friedlichen Boben ber Gefdafte außerhalb ber Sphare ber politifden Intriguen und Agifationen. Es mar in ber That eine neue Belti bie verbeifen Gefellichaft. welche auf bie alte geimpfe wurde und fie baburch allmalig umgeftaltete: mit Billfe bes bie babin unbefannten Dringipe meldes fie ibr gerbabrte. Erob ber beimlichen Reinbfeltafeit ber andern Schulen , trop iber 3nbifferengi bern Bergpartet goberen Aufmerffamteit von ber Politiff abforbirt murbes batterfichibie Babl ber Beliritte im Bolfsbant in feche Boden auf giemlich 20,000 erhöht; welche weninftene 60,000 Berfonen reprafentirten. Und bie Bournale ber englifden bolitifchen Detonomie baben fich, weil fie eine Sandeleoveration nach ber 3abt ber Rommanbitare und nicht nach bem Umfang ber Runbicaft und bes Abfabes beurtheilen, über Die Bertagung luftig gu machen gemagt, welche ber gezwungene Rüdtritt bes Direftore nothwenbig machte. Sat man einen Begriff bavon, was 20,000 Brobugenten wermochten, welche unter allen Borbehalten für bie beie Ehatigfeit, und perfonliche Berantwortlicheit, eines geben Abhärenten bie Birtufation allem von ihnen probuzielen ober ichnimitten Berthe gentralifirten?

mit Die Bolfebant foftete ben Burgern und bem Sigate nichts. Sie tonnte eines Lages biefem eine Ginnabme von 200 Millionen pericaffen, mabrent fie jenen einen fteter offenen Abfat und unenbliche Arbeit garantirte. : Dan wirb wohl früher ober fpater. wenn ber Staat vericulbet, bas land verwüftet ift bie Gitfe biefer machtigen Infiltution: anrufen muffen jau beren Bermeibung ich biefenigen berausforbere, welche im Sanbel und Rinangwefen blos nach ber Gewohnbeit zu banbeln pflegen. Borber aber werden wir bunberte von Millionen für Unterfrühung : Bemaffnung Transportationefoften, Rolonifationeit, Unterbrudungsmagregeln. Ginferterungen verausgabt baben. Bir werben bie lächerlichften, beschwerlichften ; ichablichften blonamifden Chimaren, Sprothetenicheine, fingirte Birfulation, Angeiben mit ungebeuren Binfen, Auflagen aller Art, Progreffiv =, Aufwande, Gintommen - Grofchaftefteuren ger perfindt baben, um mit bem Banferot zu enbigen. 100 有中国 11.5 30 45种较为4颗颗粒等

Buftinkt überlaffen und von ihren Begweisern, und Aufschneiben regiert wird. Unser unglückliches Land anuß dulden, immer noch dulden für dem Ruhm einer Hand voll unwissender Pedanten und zur Frende der Jesuiten. Diejenigen, welche es so völlig erschöpfen und hinmorden, man nennt sie Konservative; aund wir, die wir von ihm, um es vor den schrecklichken Rastakrophen zu bewahren, nur einen geringen Grad von Toleranz werlangten, wir sind die Keinde den Kamilie und des Eigensteums! Welfam Bronie des Schicklichten Rastakrophen zu bewahren, nur einen geringen Grad von Toleranz werlangten, wir sind die Keinde den Kamilie und des Eigensteums!

Resource at modules overlaid in the Mexiconders of the American

Araareans: in 30c2 ent bever not not not suppose of

Man muß in der Geschichte nicht Alles ertläten wollen. Dies würde eine ebenso gesährliches als undhilosophiche Prätention sein. Die Beisheit hat ihre Grenzen singte der Abschel, über welche hinaus Bernunft und Berstand nur noch Eisesteit und Untlatheit von Gesches find. Gleichwohligiebt es That-sachen, welche beim erften Anblick den Anschein von unerklärlichen Jufällen haben, und nur auf Rechnung des Glücks gesehrt werden zu können scheichen, deren Grund man jedoch endlich nach beharrlichen Fleiß sindet. Die Bahl vom 10. Dezember gehört unter diese Jahl.

Ad babe feche Monate lang ben Sinn ber Babl Louis Bongrarte's um Brafibenten bet Republit gefucht, biefer Babl, welche bie Einen fo febrierfreut, bie Unbern fo febranearnert und Gebermann mit vollem Recht in Bermunderung gefest bat. Louis Bonaparte, Prafident ber Republit! Dies mar bas pro-"vibentielle Fattum, gegen welches fich auch ber nachgiebigfte Berftand fraubt; weil'er weber einen Grund, noch einen Borwand bagu finbet. Alle feit bem Rebruar gefchebenen Greianiffe vermochte ich ju begreifen ; nur biefes allein nicht. Es war nicht mehr wirtliche, vernünftige Gefchichte: es mar ein Erzeug. niß ber Babterwillfur, eine Legenbe, ein Dythus, beffen Unfang, Mitte und Ende ber Montteur verfündigte, beffen verftanbliche Urfache ju bezeichnen , fie logifch ju bedugiren, mit einem Bort, ihren Sinn bargulegen mir aber inicht vergonnt war. Die Rathichluffe ber Borfebung tonnen nicht erforicht werben: man fann mit Gott nicht rechten.

Um das Bort biefes Rathfels zu finden, habe ich nichts Geringeres, als das Beugniß Louis Bonaparte's selbst nöthig gehabt. Der Wenschieft das Ich der Borfehung, wie der Ratur. Es ift selten, daß er sich nicht felbst tennt, und Louis Bonaparte, welcher aus feinem großen Glüde das erklärt, was ohne ihn

Micmand zu begreifen vermocht hatte, ift bas ichlagenbfie Beispiel jener Bontität bes Subjelts und Objetts, welche die Grundlage ber mobernen Melaphyfif ausmacht.

Um bie gange Tiefe bes von Louis Bonaparte über fich fetbfingefällten Urtheils zu wündigen, wollen wir zuvörderft beweifen, bag bie Bähler, nach ben Regeln ber menschlichen Bernumft, alle bentbaren Gründe hatten, diesen Kandidaten zurudzuweisen, der für jeden von ihnen nur das Unbefannte bedeutete.
Das Unbefannte? Ift bies ein Grund zu einer Babl?!

Dochte man nun bie Berfon bes Randibaten betrachten. ober fich auf ben Genichtsbunft ber Varteien ftellen, welche bie Republit gerfvalteten, es ichien mir unmöglich, qu einer Ertlarung au fommen. Obne 3weifel batte mich bas Sfrutinium vom 10. Dezember über bas belehrt, mas Franfreich nicht wollte. Runf und eine balbe Million Stimmen, welche einem Berbannten obne Titel, obne rubmvolle Untegedentien, ohne Partei gegen meniger als zwei Millionen unter Cavaignac, Lebru-Rollin, Raspail, Changarnier, Lamartine ungleich vertheilte Stimmen, ließen es beutlich genug erfennen. Aber mas Granfreich mollte. feinen Bunich, bie politifche ober fogiale 3ber, welche es burch bie Babl von Louis Bonaparte jum Reprafentanten ber Eretutivgewalt verfolgte, welcher einft vont Vairegerichtebof verurtheilt und in bas Schlog Sam als Sochverrather gegen bie Regierung eingeferfert worben war: bice fonnte ich nicht begreifen, bies bewirfte, bag ich bie Babler vom 10. Dezember, mit ihrem gangen Gefchaft und bie unfichtbare Sand, welche fie leitete, ale abfurd bebanbelte.

Richts ist semieriger als unlogische Situationen. Alle unfere Misverständnisse sind, um vom 10. Dezember auszugehn, daher gekommen, daß Louis Bonaparte für Jedermann eine unbegrissene Persönlichkeit war, daß er selbst, trot der Anschauung, welche er von seiner Stellung hat, noch nicht epislosophisch zu erklären verstanden hat, was er repräsentirt, was er ist. Was mich betrifft, so erkläre ich, daß die Opposition, welche ich ihm vor und nach seiner Erwählung gemacht habe, keine andre Ur-

fache gehabt bat, als jene unfreiwillige Unwiffenbeit, in ber ich mich fo lange befunden babe: Bas ich nicht entratbiele. baffe ich am meiften in ber Belt. 3ch wurde bie Gobonr getobtet baben, wie Debipus, ober batte mich in ben Abgrund ffürgen laffen. - Bas batte mir Conis Bongvarte dethan? nicht bie geringfte Beleibigung : er mar mir im Gegentheil auppraefommen, und wenn ich nur unfern einftündigen Bertebr mit einanber betrachte, fo bin ich, in Betreff ber Soflichfeit und Artia. feit, fein Souldner. Und taum mar gleichwohl bie Rebe von biefer Ranbibatur, ale ich, bas Bort bes Rathfele fuchenb unb nicht findend, fühlte, bag biefer Denich, trot tes Dlubmes feines Ramens, mir gumiber und mein Reind mar. Bu feber anbern Beit murbe ich biefen jungen Menfchen beflagt baben, melder nach breifigiabrigem Exil in ein unbefanntes Baterland gurudfebrte und bem Bolf gegen bie Sprothet feiner Ermablung Berfprechungen machte, welche obne 3weifel aufrichtig gemeint, aber ebenfo dimarifd maren, wie bie bes guremburg und Stadthaufes. Allein nach bem Februar, nach bem Juni, nach bem 4. November gerieth Louis Bonavarte in jenen verruchten Rreis, welchen Legitimiften, Dricaniften, flaffice Republifaner und Sozialiften um bie Prafibentichaft bilbeten! Dies ichien mir fo feltfam, fo unbegreiflich, bag ich barin, ebenfo wie Berr Thiere, eine Schande mehr für mein gand erbliden mußte.

Lassen wir den Menschen bei Seite, es handelt sich hier nicht um den Sohn hortensiens, sondern um das Land, das ihn sich als Banner erforen hat. Wie! sagte ich, dies ist derjenige, welchen Frankreich, die sogenannte Königin der Nationen, geleitet von seinen Priestern, seinen Nomanzensängern und seinen Wüstlingen sich, im Vertrauen auf seinen Namen, zum Oberhaupt gewählt hat, gleichwie der Kunde eine Waare, im Vertrauen auf die Etiquette des Sacks, nimmt! Aus Achtung vor dem Namen Republisaner, welchen wir unwürdig ufurpirt haben, aus Nücksicht auf unsere Vertreter, welche von uns beauftragt worden sind, eine republikanische Konstitution zu machen, mußten wir, meine ich, einen Republisaner zum Präsidenten

16

ber Republik machen. Und wennigroße Individualitäten fehlten, so mangelte we doch nicht an bezeichnenden Rotabilitäten, Eavaignab war die gemäßigte Republik; hatte er nicht Ales für sie gethan? Ledru Rollin die rothe; Bugeaud, Changarnier die militärische Republik. Wir kanntenadiese Männer. Einmal Präftsenten geworden, konnten sie und keine Unruhe nirachen. Und nun reichen wir; ohne irgend einen auch nur scheinbaren Grund; ohne Uchtung vor unser Bürde; einzig und allein um diesenigen zu beschimpfen, welche die Republik begründet und ihr gedient haben — einen dynastischen, fantastischen, mystischen Kandidaten die Palme!

Be mehr ich fuchte, befto mehr verzweifelte ich...

Die Bewalt bes Brafibenten nius nach ber Ronftitution vier Jabre bauern; ber abtretenbe Brafibent fann erft nach Berlauf von anderweitigen vier Sabren wiederermablt werben. Diefe Bestimmung, welche monarchifden Gelüften feinen Raum laßt, gebot einen Burger zu mablen, beffen gamer Ebraeis barin bestand, vier Sabre bindurch mit Aufopferung und Patriotismus ber Erfte unter feinen Mitburgern gemefen zu fein und mit Ehren feinen Ramen in die Annalen unfrer Wefdichte einaetragen ju baben. Aber wir mablten une, gleichfam um bem Glud au troten, einen Dann von Race, einen Bratenbenten, wie man fagte, einen Bringen! Dan verficherte fogar bereite, bag man nicht ben Ablauf ber vier Jabre abwarten murbe, um bie Ronftitution zu revidiren und die Gewalt Louis Bonavarte's ju berlängern, baburch naberte man bie Dacht bes Prafidenten ber toniglichen Dacht; man babnte ben llebergang an und ebnete ben Beg ju einer Reftauration. Alles bies, fugte man bingu, aus Liebe gur Gefetlichfeit und aus Achtung por ber Ronftitution. - D, 3hr Dottrinare! Reiglinge feib 3br noch mehr als Befuiten! Berreift boch fofort biefe Ronftitution! Geib 3hr nicht bie Stärferen? Gilt bie Appellation an bas Bolf gegen bie Konstitution beute nicht baffelbe, was fie in vier Sabren gelten wird? Benn 3br glaubt, bag eine Ration rechtsgultiger Beife ihren unverjährbaren Rechten entfagen ; ein ent-

: 5

effitlichendes i Königshume wiederherkellen nunden das ausligemeine Stimmrecht unterdrücken kann, iho ist Ener Ausschub von wiere Zahren eine nuplose Feigheit. Gegen einen erschlichenen Berstragzisch die Insurrektion das erste Recht und die heiligste Pflicht. war Levinnert Euch daran, daß wir dasselbe, was Ihr gegen die Republik shun wollt, unsrerseits gegen die Monarchie ihm uverden. Bagt es, das Beispiel zu gehenk angelen alle ich nich gegen eine eingebildete Gesahr, welche mir als die logische Konsequenzieler Wahl Louis Bonapartels erschien. Und ich glaubte um so mehr Grundiga meinen Besschwerden zu haben, als es mir geschienen hatte, daß solche Projette in den Rundschreiben des Kandicaten sich ankindigten.

Da es fich um eine mablbare, zeitliche verantwortliche - Magiftratur banbelte, fo mußte man por Allem bie Leiftungen. Die Große bes Talente, ben Charafter bes Brafibenten in Ermagung giebn. In ber Republit muß ber Magiftrat ben Topus ber republifanifden Tugend geigen, wie er unter ber Donarchie ber Reflex ber fonialiden Burbe ift. Auf welchen Anipruch, auf welche Grunde batte nun aber Louis Bonaparte feine Randibatur geftupt? Auf feine Abftammung, auf einen Erbansprud. Er felbft batte es gelagt: 3ch balte um Gure Stimmen an, Burger, weil ich mich Bonaparte nenne! Nominor quia leo! Bereits jogar por ber Babl vom 10. Dezember batte biefes Argument fo entideibend und peremptorifd geschienen, bag es, außer jur Babl Louis Bonaparte's in Die Nationalverfammtung, auch jur Ermablung Napoleon Bonaparte's, Deter Bonaparte's, Lucian Bonaparte's, Murat, bes Cobnes von Carolina Bonaparte, alles Pringen von Geblut, bingereicht batte. Rugen wir noch Sieronymus Bonavarte bingu, welcher gum Gouverneur ber Invaliden mit 40,000 Franks Befoldung ernannt worden ift; und fobann Anton Bonaparte, welcher eben vom Departement be l'yonne jum Reprafentanten ermablt worden ift. Rur Karl Bonaparte, ben Romer und Freund Magginis, baben wir nicht gewollt. Und wir follten bas revolutionare Befchlecht, bas that= traftige Bolf, ber Chriftus ber Rationen fein? Ber hat benn bies gefagt? Diefe Boee verfette mich in Buth.

Benn ich von der Betrachtung des Gewählten zur Betrachtung der Babler überging, so fand ich noch weniger Gründe für ihre Bahl. Beber die Rothen, noch die Beißen, noch die Blauen, noch die Oreifarbigen hatten Gründe, diese Angelegenheit mit so großer Partnädigkeit zu betreiben. Das Parteiinteresse, die Treue gegen das Prinzip, die Sorge für die Zufunft geboten Allen, Louis Bonnparte direst entgegen zu arbeiten. Statt dessen schen Alle, von ihrem gegenseitigen Abschen vor einander getrieben, fich für ihn verdündet zu haben!

Da ich bei diefer Gelegenheit mehr als eine Beleidigung ju erdulben hatte; so will ich berichten, was fich in ber bemostratischen Partei zutrug. Darnach beurtheile, lieber Leser, bas Unbre bereichten

Rach der Abstimmung über die Konstitution erhielt die bereits zwischen dem Peuple und den Organen des Berges eröffinete Polemit über die sozialen Fragen einen neuen Zündstoff
aus Unlas der Prästdentenwahl. Alle meine Befürchtungen bestäticten sich.

Der Sozialismus ist eben daburch, daß er eine Protestation gegen das Kapital ist, auch eine Protestation gegen die Staatsgewalt. Kun wollte aber der Berg den Sozialismus durch die Staatsgewalt verwirklichen und, was noch schlimmer ist, sich des Sozialismus bedienen; um an's Staatsruder zu gelangen. Es war dies bereitsteine sehr ernste Frage sür die sozialistische Partei; zu wissen; ob sie sich spstematisch der Absimmung dei der Präsientenwahl enthalten oder ob sie sich selbst zählen, ihre Kräfterkennen Ternen und eine Art von Kandidaten annehmen, mit zwei Worten, ob sie eine gouvernennentale Dandlung vornehmen sollte oder nicht. Der Berg hatte auf eigne Faust die Frage entschieden, indem er erklärte, daß Ledru Rollin, gegen welchen wir übrigens nichts einzuwenden hatten, der Kandidat der bemokratischen und sozialen Republik sein würde.

Der Peuple feste guvorberft biefer Entscheidung, welche er

in allen Puntien als höchst nachtbeilig für ben Sozialismus betrachtete, die wohlbekannte Meinung der Montagne selbst über die Präsidentschaft entgegen. Er gab zu verstehn, daß es sehr wenig ehrenvoll für die Partei sein würde, wenn sie, nachdem sie mit so viel Rachdruck das Prinzip der Theilung der Gewalten zurückgewiesen, das demokratische Dogma dem Reiz einer Wahl aufzuopfern scheine, daß es scheinen würde, als fürchte man die Präsidentschaft weniger an sich, als wegen der Personlichteit, welche einen mit dieser Bürde bekleidet werden könnte.

Unfre Freunde glaubten die Schwierigkeit zu heben, indem fie den Kandidaten auf seine Ehre verpflichteten, im Fall er gewählt würde, seine Antorität zur unmittelbaren Revision der Konstitution, zur Anerkennung des Rechts auf Arbeit, und zur Abschaffung der Prafidentschaft anzuwenden: eine Borsicht, welche in unsern Augen den dreisachen Fehler hatte, untonstitutionell,

unpraftifd und bochft findifc ju fein.

Der Peuple versuchte damals, die Gemüther an die Praxis zu erinnern. Er bemerkte, daß, weil man darauf bestehe, mitzustimmen, man wenigstens davon sest überzeugt sein musse, daß der Kandidat der sozialen Demokratie keine Aussicht hätte; daß daher die Stimmen, welche ihm gegeben werden würden, nur dazu dienen könnten, die Zahl der absoluten Masjorität zu erhöhen, mithin um eben so viel die Wahrscheinlichkeit für Louis Bonaparte vermindern und im gleichen Berhältnis die Aussichten Cavaignac's vermehren würden; daß also sür Raspail oder Ledru Rollin stimmen, in Wahrseit für den Junissieger stimmen bieße, für den Menschen, welchen man damals am meisten haßte. Welchen von beiden Kandidaten, Cavaignac oder Louis Bonaparte, mußte die soziale Demokratie mehr sürchten, wenn er zur Präsidentschaft gelangte? So, sagte der Peuple, mußte die Frage gestellt werden.

Diese rein arithmetische Bemerkung erschien als ein Abfall. Der Peuple wurde von der Demokratie in den Bann getham: Man berief sich in Verzweiflung über die Sache auf die Rothwendigkeit der Einheit, auf das Bedürsniß der Dieziplin: auf folde Beife behalten tie higtopfe julest Recht gegen bie Furchtfamen. Der Penple antwortete, baß eine Einheit nur auf bem Gebiet ber Pringipien möglich fei. Die Kanbibatur Raspail's wurde bet Lebru Rollin's gegeniber aufrecht gehalten.

Ihr armen Montagnards, 3hr armen Kurzsichtigen! 3hr wolltet die Regierung; 3hr machtet Euch auf den Weg, sie in Besit zu nehmen, allein zum letten Mal! Endich stellte die Wahl Louis Bonaparte's die Eintracht unter den Parteien wieder her. Aus Haß gegen die Demokratie, welche sich selbst im März, April, Mai und Juni besiegt hatte; aus Verachtung gesen die gemäßigte Nepublik, aus Vergeklichteit gegen die Leistungen Cavaignac's wurde Louis Bonaparte die Gewalt zuerkannt. Auf die Möglichkeit eines Frustidor antwortete die Nation durch die Möglichkeit eines Brumaire. Noch einmal, war hier eine politische Nothwendigkeit vorhanden? War dies für eine große Nation, welche Herr über sich selbst ist, ein Beweggrund, welcher einer so wichtigen Angelegenheit angemessen war?

Man wird vielleicht fragen, was, nach ber Meining bes Peuple, ba ber Kandibat ber sozialistischen Demokratie feine Aussichten hatte, die Partel gewinnen konnte, wenn fie gar nicht mitstimmte ober fich mit ber Partei verbündete, welche Cavaignac repräsentirte; welche Gründe wir endlich hatten, uns bem entegegen zu sehen, daß Louis Bonaparte an die Spise bes Staats

geftellt murbe.

Wenn' die sozialistische Demotratie nicht filmmte, so setze bie Welt durch eine glanzende Handlung von politischem Steptizismus in Erstaunen; sie schwor ihren Gouvernementalismus ab; sie vergrößerte sich durch die Jahl aller berer, welche sich der Abstimmung enthielten und verdiersachte so ihre numerische Starfe. Noch mehr, sie seste im Boraus den Punkt fest, auf welchen sie im Jahre 1852 die Revision der Konstitution richten mußte und bestimmte so den Charafter der künftigen konstitutionellen Opposition. Bein endlich das Beispiel der Demotraten nicht befolgt warde, so erduldeten sie wenigstein nicht die Schmach einer schimpflichen Riederlage.

Benn die sozialistische Demokratie für Cavaignac fimmte, so gehorchte sie bem Prinzip ber Berschmelzung, welches ihr Besen ausmacht; sie nahm ber gemäßigten Nepublik ihre Karbe, sie begann sich tieselbe zu assimiliren; sie bezeichnete vas Biel, wohin vermittelst ihres gemeinsamen Joeals alle republikanischen Fraktionen ftrebten, sie brängte sich bem Lande als bie Regierung der Zukunft auf und beschlennigte ihren Triumph um mehrere Zahre.

Diefe Gründe, welche une bamals unwiderleglich zu fein schienen, find burch ben Infiinft bes Bolts am 10. Dezember beseitigt worden. Welche Ginficht hatte bamals errathen fon-

nen, was ber allgemeine Gebante zu thun porbatte?

Aber, wird man hinzufügen, weil es ber bemokratischen und sozialiktischen Partei bei bieser Gelegenheit an Scharfblick fehlte, war dies ein Grund für Euch, sie noch mehr zu zerspalten? Was nüpte biese Kandibatur Raspails?

Die Kandidatur Raspails war gerade burch die Lebru Rollins motivirt. Gine Partei, welche einbellig gegen ihr Prinzip eine Lüge beacht, ift eine verlorne Vartei.

Wenn die Demokratie für Cavaignar stimmte, so würde sie ganz einfach eine Dandlung des Geborsams gegen die Konstitution vollzogen haben; sie trat ihr gar nicht bei, sie bewahrte ihr Prinzip und hielt ihre Dottrinen unangetastet aufrecht. Babrend, wenn sie durch eine Abstimmung für Ledru Rollin sich für die gowernementale Theorie aussprach, so war sie nicht mehr sozialistisch und wurde dottrinär. Zur Ehre ihrer künstigen Opposition mußte eine Protesiation sich aus ihrer Mitte erheben: sonst hatte sie nach dem 10. Dezember entweder zu schweigen oder zu konspiriren.

3ch erkenne es heute an, daß alle biese Bründe bamals wohl einigen Berth haben konnten: fie waren weit entsent von jener tiefen Weisbeit, welche die Masien zur Bahl antrieb und ihnen ganz heimlich gebot, für Louis Bonaparte zu simmen. Alles bereinigte sich inden tamals, unser Urtheil irre zu führen.

Ronnten wir denn in jener unbegreiflichen Begeifterung für

bas Anbenten eines Despoten etwas anbres feben, ale einen blinden Daß gegen bie bemofratifche und fogiale Revolution, eine uneble Brotestation gegen bie 45 Centimes? Und bann mie man une Conigliften fo oft porgeworfen bat. man muß nicht bloß negiren, man muß auch affirmiren: mas alfo: wollte: bas land affirmiren, ale es louis Bonaparte ernaunte? Belder Gingebung folgte es? Beldes Bringip wollte es aufftellen? Bar es eine Reattionsibre? Capaianac fonnte eben fo aut, wie ber Reffe bes Raifers, ben Reaftionars aute Dienfte leiften : er bat es im Juni bewiefen. Er batte überbies bas Berbienft, weber bie altern, noch bie jungern Bourbonen in Schatten au ftellen. Er war einfach ein republifanifder Draftbent und man batte in ibm nicht ben Bratenbenten au fürchten. Bas batte Die legitimiftifche Vartei, mas batte Die orleaniftifche au Gunffen eines Bonaparte ftimmen tonnen ? Bie tam es. baß bie Rubrer biefer beiben Barteien, fo gefdeibte Leute, nicht fabn, bag, wenn Louis Bonavarte fich mit ber Republit verband, und bie Bertbeibigung ber Ronftitution in bie Sand nabm, er fich früber ober fpater mit ben Republifanern verbunben und gegen bie verfallnen Dynaftien alles bas thun wurde, mas Cavaignac batte thun tonnen, und noch beffer als Cavaignac?, Dag, wenn er bagegen feiner erften Reigung folgte und auf feine faiferlichen Ibeen gurudtam. man in ibm auf 4 Sabre einen Ditbewerber mebr batte? Bier Sabre, wenn es fich um eine Krone banbelt, find MUes.

Die Legitimiften, Orleanisten und die ganze Reaktion hatten eben so falsch gerechnet, als die Demokraten; sie hatten ihre Prinzipien verrathen, sie hatten gegen alle Gesehe der Klugheit gefehlt, indem sie mit dieser Kandidatur sich verbündeten, welche ihren Opnastien alle Hoffnung abschnitt. Einzig und allein mit den Republikanern der Linken, welche für Cavaignae stimmten, mit der kleinen Anzahl von Sozialisten, welche sich für den Namen Raspail vereinigten, war der Peuple auf dem rechten Bege; auf dem Bege der Logit und der Treue der Republik. Darum habe ich mit allen meinen Kräften die Kandidatur Louis

Napoleons betämpfen 3ch glaubte gegen bas Kaiferihum Opposition zu machen; mabrend ich unglücklicherweise die Revoluton hemmie. Ich wollte ben Bagen Ezechiels hemmen, die Sand vessen bandigen, der im Simmel regiert und die Staaten lentt, wie Bossuet fagt, und machte mich eines Verbrechens gegent die Menschheit schuldig. Ich bin basur bestraft worden: men culpa!

Offen gefagt, vor bem 10. Dezember batte ich nichte Beffe res au thun perlangt, ale mich ber Ranbibatur Louis Bonaparte's anguidließen und nach bem 10. Dezember feine Regierung' gu unterftuben, wenn er mir batte fagen tonnen, aus welchem Grunde, im Ramen welches Bringips, vermone welcher bifforifden, politifden ober fozialen Rothmenbigfeit er eber als Cavaianac und Lebru Rollin jum Brafibenten ber Republit gemacht worben ift. Aber bie Regierenben überlaffen ben Regierten Alles zu erratben ; und je mehr ich baran bachte, befto mebr murbe ich, tros meines auten Billens, berlegen. In meine Reffexionen vertieft, glaubte ich eines Tages die lofung, welche ich fucte, in jenen prophetifden Borten Mirabeau's gefunden au baben, an welche Chatcaubriand bei einer Gelegenbeit erinnert bat, welche nicht obne Anglogie mit bem 10. Dezember 1848 ift, nämlich bei Gelegenheit ber Galbung bes Raifere um 5. Dezember 1804 : "Bir liefern ein neues Beifviel von fener blinden und leichtfinnigen Unvorsichtigfeit, welche une bon einem Menfchenalter jum anbern allen fenen Rrifen ansgefest bat, bie und eine nach ber andern beimaeincht baben! Es icheint. baß unfre Augen nicht geöffnet werben tonnen und baß wir beichloffen baben, bis an's Enbe ber Sabrbunberte gantifche und ftorrifde Rinber zu bleiben."

Schmetterlingsnatur! wurde Fourier gefagt haben. Ift bies ein Grund? Ift bies ein Prinzip? Ift bies eine Roth-wendigkeit? D Vorsehung! bu hast gesiegt; beine Wege sind unerforschlich!

Endlich hat Louis Bonaparte gesprochen: er bat fich felbft offenbart, aber die Belt hat ibn noch nicht verftanben.

Ifranfreicher baterreich weiß nicht mehr bei welcher Gelegenbrit und wann und mo, gelagt; Frankreich, batemichgewählt, weiß ichifeiner Partei angeböred in unfre.
Spracher überfest heißt bied: Frankreich hat mich isgewählt, weil es feine Regierung mehr wille gemeine

Republit ernannt, weil es der Parteien mude ift, weil alle Parteien nobt find, weil mit den Parteien die Gewalt solde bat ift, und nichts mehr übrig bleibt als sie zu begraben. Denn wie wir im ganzen Berlauf diefer Erzählung geschn haben, die Gewalt und die Parteien sind einander Birtung und Ursache. Debt diese auf und 3hr zerftört jene, und ungetehrt.

Die Wahl Louis Bonaparte's ift ber lette Athamzug des gouvernementalen Franfreichs gewesen. Man sagt, daß die letten Worte des großen Kaisers auf seinem Todenbette waren: "Ropf! .... Armee! .... Die letten Worte unfrer politischen Gesellschaft beim Strutinium vom 10. Dezember find diese vier-Borte gewesen: Napoleon, Robespierre, Louis XIV, Gregov VIII

Raifer ! if and it ist in Bonig! Abien, Diftator!! Abien, Kaifer ! if and in it ist in in in it.

In Ankunft wird es über meine Kinder keine Autorität mehr geben, weber eine geistliche noch eine weltliche, weder eine respolutionäre moch eine legitime. Geb', Bonaparte, erfülle deine Aufgabe mit Cinsicht, und wo möglich mit noch mehr Ehre als Louis Philipp. Du wirst der lette Regent Frankreichs sein!

## 

this dies is not to the second and was sing that other

## 29, Januar 1849. ider fie chiagina".

Reaktion Barrot - Jallour. Berftorung ber Megierung

m Wit ber Prafidentschaft Lonis-Bonaparte's beginnt bie Stern, beftunde ber Staatsgewalten Dieferslette, Hebergang warmnothen

wendig um den Cintritt der bemokratischen und i fozialen Re-; publik vorzubereiten. Die Situation, welche benr 40. Dezembers vorhergegangen, die Shatlachen, welche ihm gefolgt find und fortfahren, sich unt unerbitticher Logid zu entwickling werden est und beweisen.

Als Frankreich das Königihum von 1830 einsehte und mit Ueberlegung und Freiheit nach einem vierzigiährigem Kampfdas konflitutionelle System, die Regierung der Thiers, Guizot, Talkeprand begründete, hatte es das Prinzip einer neuen Nevoslution aufgestellt. Wie der Wurm, welcher seine bevorstehende Berwandlung sühlt, hatte es sein Leichentuch gewebt. Indem s sich nach einer neunmonatlichen Krisis einen Präsidenten, ein Schattenbild von einem König gab, hatte es gesagt: es ist vollsbracht! und bevor es sich begraben ließ, seinen letzten Willem kund gethan.

Die Bernichung ber Staatsgewalt war das Wert der tonflitntionellen Monarchie gewesen. Die Mission dern Prafidentsschaft wird es sein, den Leichenzug der Staatsgewalt anzusühreng Louis Bonaparte ist, wie Cavaignac und Ledru Rollin gewesenwären, nur der Testamentsvollstreder. Louis Philipp hat der alten Gesellschaft das Gift eingegeben, Louis Bonaparte führte sie auf dem Gottesader. Ich werde sogleich dieser Trauerprozession an uns vorbeiziehn lassen.

Betrachtet Frankreich näher; es ift erschöpfte und an seinem Enbe angelangt. Die Lebenstraft ift ihm entschwunden. Die Stelle ves Herzens nimmt die metallische Kälte der Insteresen ein, den Sis des Gedankens, erbitterte Meinungen, welche sich alle gegenseitig widersprechen und in Schach halten. Man könnte sagen, daß der Leichnam bereits in Fäulnis übergegangen sei. Bas sprecht Ihr von Freiheit, Ehre, Baterland? Frankreich ist todt; Rom, Italien, lugary, Polen, der Rhein knien an seinem Sarge und singen ihr. De profundis!

Alles, was einst bie Größe und Rraft ber frangbilden Nation ausmachte; Monarchie und Republit; Rirchel und Parlament, Abet und Bourgeoffie, Kriegerubin, Wiffenschaften, Literafur und icone Runfle; Alles ift tobt, Alles ift abgemaht gleich ben Trauben jur Zeit ber Beinfese und in die Ruse ber Revolution geworfen. Plitet Guch, die Arbeit ber Zerfestung und Auflösung zu fioren, verwischt nicht mit bem ichmubigen Bobenfat ben lebensträftigen und rothen Saft. Dies hieße ben

Lagarus jum zweiten Dat in feinem Grabe tobten.

Seit zwanzig Jahren faft liegen wir im Sterben, und wie viel Dal baben wir feit bem an bas Biet unfrer Rengeftaltung ju fommen geglaubt. Jebes jufallige Ereigniß wurde von uns für bas Beiden ber Muferftebung genommen, jebes fleinfte Geranich, welches an unfer Dbr tonte, für bie Bofaune bes junafen Gerichts. Die Jahre find unterbeg verfloffen und ber große Zag bricht noch nicht an. Bir barren eben fo vergeblich, wie biejenigen, welche im Mittelafter an bas taufenbiabrige Reich alaubten. Bolen, Belgien, Die Schweiz, Ancong, Die Quabruvelalliang, bas Durchfuchungerecht, bie geheimen Gefellichaften, bie Bollenmaschinen, bie parlamentarifden Roalitionen; fobann Beirut, Rratau, Britdarb, Die fvanifden Beiratben, Die ruffifde Anleibe; fobann bie allgemeine Roth, bie Bablreform, ber Sonberbund und vor Allem die Korruption! Endlich bie Rebruarrevolution, ein Schaufpiel in zwölf Tableaux, bas allgemeine Stimmrecht, bie Reaftion, und alebann immer noch bie Rorruption! Belde Gelegenheiten boten fich uns bar, bervorzutreten, wenn fich unfer Berg nur noch ein wenig regte.

Bas für Antriebe erhielten wir zu handeln, wenn wir ein Bolf waren! Bisweilen haben wir versucht uns zu erheben. Die Kälte des Todes hat uns in unsern Sarg wieder eingeschlossen. Bir haben unser lettes Feuer zwischen die Schüffeln und die Trinfgläser geschlendert: die Toase der Monarchisten, der Demotraten, der Sozialisten sind unser ganzer Antheil an der Geschichte Frankreichs, von dem Juli 1847 bis zum Septem-

ber 1849.

Bir, und ich vor Allen, flagen mit Unrecht fortwährend bie Regierung Louis Bonaparte's an. So flagten wir auch Louis Philipp an. Die Regierung vom 10. Dezember? Sie ift. fage ich Euch, nur baju ba, bie Leichentammer gerichtlich au verfiegeln : loffet fie ibr Tobtengraberamt erfüllen! Rach ber ichredlichen und einzig in ihrer Art, baftebenben Miffion bes Julifoniathums ift. es bie Bflicht ber Braffbentichaft, Gud in Gurem Tobtenhaufe beignfeben. Louis Philipp mar baburd, bag er bie Staatsgewalt innebatte, ber Berberber ber Gefellicaft, Louis Bonaparte wird ber Berfioger beffen fein, was louis Philipp übrig gelaffen batte ber Staatsgemalt. Die Umftanbe, welche feine Babl begleitet baben bie Stelle welche er in ber revolutionaren Entwidlung einnimmt, Die Politit, welche ibm feine Pathen auferlegt, ber Bebrauch. melden er von feiner Gewalt ju machen verleitet worben ift. bie Musficht, welche bor ibm offen liegt: alles bies treibt ibn fort und flurat ibn in ben Abgrund. Die Repolution felbft bat Louis Bonaparte gefagt, mas er ju thun bat. Sat er nicht, wie Louis Philipp, amifchen ben Zeiniten und Doftrinars eine Che geftiftet, um fie gegenseitig ju entehren? Sat er nicht in feiner Ginführungerebe gefagt, baß er bie Politif Cavaignace, bes Cobnes bes Ronigemorbers, fortfeten merbe ? ...... drafulle Babrlich, ich fage Euch: Die Rolle bes Drafibenten ber Republit fant in bem Buche bes Schidfale porgefdrieben. Diefe Rolle beftebt barin, ber Staatsgewalt allen fittlichen Inbalt ju entziehn, wie Carrier bie Tobesftrafe bemoralifirt bat.

Benn, der Sozialismus diese Situation verstanden batte, so war auch der Beg vorgezeichnet, den er zu verfolgen hatte. Er hatte nur auf die Zerstörung der Staatsgewalt hinzuarbeiten, indem er, so zu sagen, mit der Regierung nach Beradzedung handelte und durch eine berechnete Opposition das Bert Louis Bonaparte's begünstigte. Bei dieser Taktik waren göttzliche und menschliche Borsehung einig; nichts konnte uns widerstehn. Die Gründe, welche vor dem 10. Dezember den Sozialismus eine Berbindung mit dem Berg hatten fürchten lassen, waren nicht mehr vorhanden. Die Berbindung wurde vielmehr sehr nühlich und vortheilhaft. Da Louis Bonaparte mit einer unermesslichen Najorität gewählt und die Reaktion durch ihn so surch

ibargeworden war, for schwande die Possing, fichbev Gewalt wieder zu bemächtigen, auf lange Beit flivible Bergpartet, welche durch ihr Programm verpflichtebund gezwungen war zu zehn, wohln wir sie führen wolltenvol.

Bweierlei war zu thun. Juerst mußte die politische Frage in die soziale aufgehn, indem man gleichzeitig das Prinzip des Kapitals und das Prinzip der Autorität angreist; zwettens mußte man das lettere alle Konsequenzen seiner letten Form hervorbringen lassen, mit andern Worten, die Prästdentschaft, so viel an uns lag, in ihrer Arbeit sich selbst umzubringen, unterfühen.

Dadurch wurde die alte Gefellichaft aus ihren Grundlagen igerissen. Der Jakobinismus wurde reiner Sozialismus; die Demokratie wurde liberaler, philosophischer, reeller.

Der Sozialismus selbst trat ans seiner mythologischen Hülle heraus, und stüte sich, wie auf zwei Säulen, auf die doppelte Negation des Zinses und der Staatsgewalt. Diervon ausgebend, befreite sich das soziale System von dem Dunst der Utopien; die Gesellschaft wurde sich ihrer selbst bewußt, die Freisbeit entwickelte sich ohne Widerpruch unter dem Schutze des Bolksgeistes.

Bu gleicher Zeit erfüllte die Regierungsgewalt ungeftört ihre Bestimmung. Die Freiheit, welche sie einst geschaffen hatte, breitete das Grabtuch über sie aus; der Triumph bes Sozialismus war es, daß er sie, wie das Bolf naiv sagt, ihres richtigen Todes fterben ließ.

Neben bem Kapital und ber Staatsgewalt gab es indek eine britte Macht, welche seit sechzig Jahren in Schlaf versunfen zu sein schien, beren Tobestampf eben so furchtbar zu werben brohte. Dies war die Kirche.

Dem Kapital, welchem in der Politif die Staatsgewalt entspricht, entspricht in der Neligion der Katholizismus. Die ökonomische Idee des Kapitals, die politische Idee der Staatsgewalt oder der Autorität, die theologische Idee der Kirche sind drei identische und mit einander verwandte Ideen. Die Eine

Angreisen heist die Andre angreisen, wie dies heutzutage alle Philosophen hinlänglich wissen. Wie das Kapital auf die Arbeit und der Staat auf die Freiheit, so wirkt die Kirche auf die Bernunft. Diese Dreieinigkeit des Absolutismus ist in der Praxis, wie in der Philosophie nothwendig. Am das Bolt wirksam zu unterdrücken, muß man es an Körper, Willen und Bernunft zugleich fesseln. Benn sich also der Sozialismus, vollständigen positiver Gestalt, von allem Wystizismus entlieidet, zeigen wollte, so hatte er nur Eins zu ihnn: die Idee dieser Trilogie unter den Geistern in Umlauf zu bringen. Die Gelegenheit dazu konnte sich nicht günstiger darbieten.

Als wenn die Führer des Katholizismus sich mit uns verabredet hätten, waren sie selbst von der revolutionären Diasestift ergriffen worden. Sie hatten Partei ergriffen für die heilige Allianz gegen die Nationalitäten, für die Regierungen gegen die Unterthanen, für das Kapital gegen die Arbeit. In Rom hatte der Kampf zwischen der Theokratie und Nevolution begonnen, und um den sozialistischen Beweis nur noch deutlicher und glänzender hervortreten zu lassen, ergriff die Regierung Louis Bonaparte's laut, im Namen der katholischen Interessen, die Sache des Pabsies.

Bir hatten auf diese breisache Form der sozialen Stlaverei, diese Berschwörung des Thrones, des Altars und des Geldsacks nur noch ausmerksam zu machen, damit sie von Zedermann verstanden würde. Während die Reaktion unsern Atheismus denunzirte, erzählten wir jeden Morgen irgend eine Episode von der heiligen Ligne und ohne Deklamationen, ohne große Argumente, nahmen wir dem Bolke seine monarchische und katholische Gesinnung.

Dies war seit bem 10. Dezember ber vom Peuple angegebene und allgemein von ben Journalen ber sozialen Demokratie befolgte Feldzugsplan, und ich wage es zu sagen, wenn bieser Plan ben Ersolg noch nicht ganz gehabt hat, welchen man von ihm zu erwarten berechtigt ift, so hat er boch unvergängliche Resultate hervorgebracht. Das Uebrige ist eine Frage der Zeit.

Das Rapital wird nie fein Uebergewicht wiedererlangen.

Sein Gebeimniß ist enthüllt. Mag es immerbin seine lette Orgie telern. Morgen muß es fich, wie Sarbanapal, auf feinen Schähen verbrennen.

Die Staatsgewalt ift in Frankreich berloren und verdammt, ju ihrer eignen Bertheibigung taglich bas ju ibun, was ber Sozialismus nur als bie ichredlichften Mittel ju ihrer Zerfis-

rung erfinden fonnte.

Der Katholizismus hat nicht barauf gewartet, baß man ihm seine Maske abzog; bas Gerippe hat sich unter seinem Leichentuche gezeigt. Die dristliche Welt schreit um Rache gegen die Kirche und den Pabst. Die Erpedition Oudinots hat dem Pabsthum den Gnadenstoß gegeben. Die Doktrinärs, welche nur darauf bedacht waren, den Jasobinismus zu zersören, indem sie ihn in einem seiner Hauptste angriffen, haben, gedrängt von den Zesuiten, selbst die Arbeit des Sozialismus verrichtet. Benn aber das Pabsthum zerstört ist, so ist der Katholizismus ohne Krast. Ein todter Feind kann nicht mehr schaden!

Benn die Buth der Parteien, wenn die Männer Gottes, benen die Angelegenheiten der Philosophie unbekannt sind, ihre Sachen so gut machen, so ist es eine große Unklugbeit und beinahe ein Berbrechen, sie in ihrer Arbeit zu flören. Bir hatten nur den Sinn der Thatsachen zu erklären, je nachdem die Berblendung unfrer Feinde sie zu Tage förderte; wir hatten nur die Logik, ich hätte beinahe gesagt, die Lopalität zu enthüllen, mit welcher die Regierung Louis Bonaparte's in ihren eignen Eingeweiden wühlte; wir hatten nur die beredten Beweise des Ministeriums Barrot-Falloux-Kaucher gutzuheißen und zu loben, oder was ganz auf dasselbe dinaustief, sie der Art zu denunzieren, daß ihre Freunde darin unausstöft neue Beweggründe finden mußten, bebarrlich ihr Ziel zu verfolgen.

Schon per bem Jebruar batte ich vorausgesehn, mas fich ereignete. Reiner mar jemals beffer auf einen kattbilitigen Kampf vorbereitet gewesen. Die Sestigkeit ber politischen Diekufionen ift indeß so groß, bag ber Besonnenste babei immer von ber Leibenicaft bingeriffen wirt. Als bie Bernunft für fic allein binreidend mar, um zu flegen, fturzte ich mich mit einer Art Buth auf ben Rampfplat. Die ungerechten Angriffe, beren Gegenstand ich von Seiten einiger Mitglieder bes Berges gemefen mar, batten mich verlett; bie Babl Louis Bonaparte's, welche, meiner Meinung nach, für bie republifanifche Partei idimpflid mar, lag ichmer auf mir. 3d war wie bas Bolf, wenn es vom Stadel ber Tyrannei berührt wird und fich tobend gegen feine Berren erhebt. Die Babrbeit und Gerechtigfeit unfrer Sache, fatt meinen Gifer zu befanftigen, bienten nur bazu, ibn zu fouren. Go mabr ift es, bag bie Denichen, welche am meiften Gebrauch von ihrer Bernunft machen, oft in ihren Leibenschaften am unbandioften find. 3ch batte mich in meine Studien vertieft : ich batte meine Geele burch vieles Rachbenten formlich abgeftumpft; ich erreichte nur, bag ich meinen Born noch mehr entflammte. Raum bon einer ichweren Rrant. beit genefen, erflarte ich bem Prafibenten ber Republif ben Rrieg. 3ch wollte bem lowen eine Schlacht liefern, ich war nicht einmal eine Dude.

3ch geftebe es jest, nun es mir gestattet ift, bie Thatiachen beffer zu beurtheilen: bieser unmäßige Angriff von meiner Seite gegen bas Staatsoberhaupt war ungerecht.

Bon dem ersten Tag ihrer Einsehung an war die Regierung des Prasidenten ber Bestimmung treu, welche ihr vom himmel verliehen worden und traf die Einleitungen jur Bernichtung bes Prinzips der Autorität, indem sie den Konstit unter ben Staatsgewalten erhob. Konnte ich mehr erwarten, als die Aufforderungen Obilon Barrots an die sonstituirende Bersfammlung und den berühmten Antrag Nateau's? Wie geschah es, daß dasjenige, was meine Boraussagungen bestätigte, mich um meine Ruhe brachte? Was nühen Schmähungen gegen einen Mann, welcher, ein Wertzeug der Nothwendigkeit, nach allem bisher Gesagten, Lob für seinen Eiser verdiente?

36 wußte febr gut, daß bie Regierung ihrer Ratur nach tontrerevolutionar ift; fie mag fich widerfegen ober unterdrücken,

17

fie mag forrumpiren ober mit ber größten Strenge und Sarte perfabren. Die Regierung weiß und tann niemale eimas Unbres; fie wird auch niemale etwas Unbres wollen. Gebt bem beiligen Bingent von Baulg bie Regierung: er wird immer ein Guitot ober Talleprand fein. Done über ben Rebruar binauszugebn, batten bie proviforifche Regierung, bie Erefutivtommiffion, General Cavaignac, alle Republitaner und Sogialiften, melde jur Dacht gelangt maren, fich nicht reaftionar gezeigt und Diftatoren fein wollen? Bie batte Louis Bongparte nicht auf ibrer Babn weiter gebn follen? Lag ber Rebler an ibm? Baren feine Abfichten nicht rein? Baren feine bekannten Abeen nicht eine Proteftation gegen feine Bolitit? Barum alfo iene Buth, ibn anguflagen, welche auf-nichts Geringeres binauslänft, ale bas Schidfal felbft anguflagen? Die Berantwortlichfeit, welche ich Louis Bonaparte aufburbete, mar wiberfinnig, und baburd, bag ich ibn ber Reaftion anflagte, mar ich felbft. inbem ich ibn binbern wollte, reaftionar.

Es war mir nicht mehr unbefannt (und wer wußte es ie beffer ale ich?), bag, wenn ber Prafibent ber Revublit. nach ben bestimmten Worten von zwanzig Artifeln ber Konftitution, nur ber Agent und Gubaltern ber Berfammlung mar, er vermoge bes Pringipe ber Theilung ber Gewalten ibr gleich und nothwendigerweife ibr Gegner fein mußte. Es war baber unmoglich, bag nicht in ber Regierung ein Ronflift von Rechten, ein Betteifer um Prarogativen, gegenseitiges bin - und Bergerren, wechselseitige Anflagen ftattfinten follten und mitbin bie Auflösung ber Autorität. Der Antrag Rateau's ober jeber anbre abnliche mußte eben fo nothwendig aus tem fonftitutionellen Dugliemus folgen, ale ein Runte bervoripringt, wenn man ben Riefelftein mit bem Stahl jufammenichlägt. Gett bingu, baß Louis Bonaparte, ein mittelmäßiger Philosoph, woraus ich ibm indes ficher tein Berbrechen mache, Befutten und Dottrinare, bie ichlimmften Logifer, bie abicheulichften Politifer, welche es in ber Belt giebt, ju Rathgebern batte; noch mehr, baß er fich burch bie Ungerechtigfeit feiner Stellung verfonlich fur eine Dotitit verantwortlich fab, beren Afte er nur zu unterfceiben hatte, verantwortlich für Konflifte ber Staafsgewalten, bei Benen man ihm nur benubte, um die Kaftanten aus bem Feuer zu holen, verantwortlich für die Dummhelt und bie schlechten Leibenschaften der Rathgeber, welche ihm die Roalition seiner Babler aufnöthigte!

Wenn ich an bas Elend biefes Staatsoberhaupte bente, fo gerathe ich in Berfuchung, ibn ju beweinen und mein Gefananis au fegnen. 3ft jemals ein Menich auf eine fdreiflichere Beife geopfert worden? Der gemeine Saufe ift über biefe unerborte Erbobung erftaunt. 3ch erblide in ibr nur Die fbate Strafe eines Chrgeizes im Grabe, welchen bie fogiale Berechtiateit noch verfolgt, bas Bolt aber mit feinem furgen Gebachtniß bereits vergeffen bat. Als wenn ber Reffe bie Gunben bes Onfete tragen mußte, wird Louis Bonaparte, fürchte ich, nur ein Mariprer bes apupernementalen Rangtismus mehr fein. Gr wird feinen Borfabren, ben Mongroben, in ihrem Ralle nachfolgen ober vielmehr fich mit ben Demofraten, melde, mie Louis Blanc, Lebru Rollin, Blanqui und Barbes ihm ben Beg babnten, in ibrem Unglud vereinigen. Dem nicht mehr ober minber, ale biefe alle, reprafentirt er bas Autoritätspringip, und mag er nun burch feine Initiative bie Revolution befchleunigen wollen, ober versuchen fie zu bemmen, er wird bei feinem Unternehmen erliegen und untergebn. Armes Opfer! mabrent ich Dich, trot meiner Kreube über Deine Unftrengungen, batte beflagen, entichnlbigen, ja vielleicht vertbeibigen muffen, babe ich nur Beleidigungen und Gartasmen für Dich gehabt : ich bin boebaft gemefen.

Benn ich nur ben geringsten Glauben an übernatürliche Missionen hatte, so würbe ich sagen: Louis Bonaparte ist zur Prasidentschaft ber Republik berusen worden, um entweder bas französische Bolk von ber Staverei ber Negierungsgewalt zu erlösen, welche vom Kaiser wiederhergestellt und befestigt worden war, oder um ben Despotismus bes Kaisers zu büfen. Zwei Wege stehn in der That Louis Bonaparte offen.

Der eine führt permittelft der Initiative bes Bolts und ber preganischen Solidarität ber Interessen geradeswegs zur Gleichbeit und jum Brieden; auf diesen Beg weift die sozialistische Anaspie und die erpolutionare Geschichte bin. Der andre sübert vermittelst der Staatsgewalt unsehlbar zu Ratastrophen. Dies ist der Beg der versteckten oder offinen und gewaltsamen Usurpation und biesen bestritt augenscheinlich der Auserwählte des 10. Dezember.

Mullen wir auch diesen wie die Andern fpringen sebn, und ift ihm jede Rudtehr verschlossen? Fragt ihn selbst barüber; ich für meine Person würde Euch nichts mehr zu sagen wisen. Ich bin ein zu großer Feind von ihm, als daß ich wagen sollte, Rathschläge zu ertheilen. Mir genügt es, Euch in der Bergangenheit die Jukunft unfres Landes, gleich wie, in einem Spiegel, erblicken zu lassen. Wer am Leben bleibt, wird es sehn!

Bor bem 10. Dezember tonnte man Taufend, gegen Gins wetten, bag ber Prafibent ber Republit, wer er auch fein mochte, fich auf ben gouvernementalen, mitbin reaftionaren Boben fiellen wurde. Geit bem 23. Dezember verwirflichte Louis Bongparte. indem er ben Gid auf Die Ronftitution leiftete, biefe ungludliche Borausficht, Er murbe, fagte er, ber Politit Cavaignace folgen und reichte jum Beiden ber Alliang feinem Rebenbubler bie Sand, Belde Entbedung machte ber General, ale er que bem Munde Louis Bonavarte's felbft vernabm. bag bie Sandlungen feiner Regierung nur eine Borbereitung jum Abfolutismus gewesen waren. Bie mußte er feine ungludliche Billfabrigfeit aegen biefe Sonnetten und Gemäßigten bebauern, melde ibn auf fo unwurdige Beile verrathen batten ! Bie mußte er beflagen, bag er nicht bie Amneftie gemabrt batte, welche er obne Zweifel ale Beiden ber Berfohnung fich bie auf ben Tag porbehalten batte, wo er jur Regierung gelangte. Ebue, mas Dein Bemiffen will, unbefummert um bie Folgen! Diefe feubale Maxime mar eines Republifaners wurdig. Stoff jur Opposition zeigte, fich balb und ber Gelbftmord

Uh and by Google

der Regierung begann. Der Antrag Rateau's, welcher ber Aufforderung des Konseilprafidenten folgte, tundigte die Feindseligfeiten an. Die Unverträglichteit beider Staatsgewalten wartete
nicht dreißig Tage lang, um bervorzubrechen: jugleich zeigte
fich der gegenseitige instinttmäßige Daß bes Boltes gegen die Regierung, der Regierung gegen das Bolt nur noch beftiger. Der 29. Januar, an welchem Regierung und Demotratie sich gegenseitig der Berschwörung anklagten, in die Straße hinabftiegen und bereit waren, sich eine Schlacht zu liefern, war wahrscheinlich nur ein panischer Schreden und die Wirkung ibres gegenseitigen Mißtrauens.

Bas bet biefem feltfamen Borfall am bentlichffen ju Tage trat, mar, bag gwifden ber Demofratie und bem Brafibenten, fo wie einft zwifden ber Opposition und Louis Philipp, ber Rrieg fich porbereitete. Der Peuple zeichnete fich por Allem in bem Rampf aus. Unfere leitenten Artifel fabn aus wie Reguifitorien. Ein Minifter, Berr Leon Raucher, tehrte gur Reber gurud und mar fo berablaffent, uns eine Antwert barauf zu geben. Seine Artifel im Moniteur erhielten von ber republifanijchen Preffe ihren Rommentar und erregten Born und Mitleib im bochften Grabe. Diefe gallichte Verfonlichteit, welche ber Simmel noch baflicher gemacht bat, ale ibre Rarrifatur, und welche bie fonberbare Manier bat, noch schlimmer ale ihr Ruf fein zu wollen. icabete für fich allein ber Bewalt, welche fie reprafentirte, mebr ale alle bemofratifden und fozialen Angriffe. Benn ber Berg fich batte gebulben tonnen und leon Raucher brei Monate langer im Minifterium gewesen ware, fo wurden bie Parifer Bamine Louis Bonaparte langft nach Sant und feine Minifter nach Charenton gebracht haben. Diefer Erfolg war inbeg ber journaliftifden Plantelei nicht vorbebalten; Die fogiale Frage burfte nicht mit biefem Rampf gegen Lacherlichkeiten abgetban werben. Um ihrer Chre willen burfte es nicht fo geichehn.

Louis Bonaparte, welcher burch ben Willen bes Gesethere bers und durch ben Egoismus seiner Rathgeber ber verantwortliche Agent einer Politit ber Reaftion und bes Grolles geworben war, verlor in bret Monaten ben beften Deil ber Reafte, welche ihm bie Dezemberwahl zugebracht hatte. Durch Dollon Barrot fompromittire, burch herrn be Fallour zu einer freisbeitsmörberischen Expedition veranlast, burch Leon Fancher entehrt fant bie Regierung unter bem neuen Präsidenten zus fammen," unt sich nicht wieder zu erholon.

Bas ist das für eine Macht, welche sich nur auf die Bajonette stüßt? Könige und Fürften glauben selbst nicht mehr baran. Ihre Interessen als Kapitalisten gehn ihrer Würde als Souverane vor. Sie beschäftigen sich heutzutage nicht mehr mit ihren Kronen, sondern mit ihrem Eigenthum! Sie protestiren nicht mehr, wie vormals Louis XVIII. and seinem Eris zu Mitau, gegen die Sandlungen der Demokratie; sie sordern nur ihre Revenüen von ihr. Die Berstellung der Monarchie in Frankreich versuchen wollen, wenn Jedermann und die Bürdenträger selbst darin nur eine Angelegenheit der Civillistererblicken, heißt mit dem Dolch in einem Leichnam wühlenmann

Es giebt keinen Sieg ohne Tobte ober Berwundete. Ich habe in der Schlacht vom 29. Januar, welche zwischendere gesletzgebenden Gewalt und der Prärogative des Präfidenten geliesfert wurde, drei Jahre Gefängniß erworben. Es sind dies die Kreuze und Pensionen, welche die demokratische und soziale Republik ihren Soldaten verspricht.

Sch beflage mich nicht barüber: Wer fich in Gefahre begiebt, tommt barin-um, fagt bie heilige Schrift und man muß Alles ertragen, was bie Zeit bringtvolch fann mich indes nicht enthalten, hier zu bemerken, mit welcher tiefen Beisheit der Gefetzeber dafür beforgt gewesen ift, daß die Parteien an einander Nache nehmen können, indem ereihnen in dem Schwurgerichte ein "honnettes" Mittel, sich einander zu bezimiren; gegeben und zur Befriedigung-ihres Basse dem Oftrazismis in untre Geses wieder eingessubstabal qual for einbald

Deimitliem Angriff auf Louis Bondpartes hatte sich mich: ber Suftigsgegenüber vollkenimen im Mecht geglaubtus Dasseinsch zige Bergehn; welches man mir vorwerfen: konness wofern ich

überhaupt eine begangen batte, beftant barin, ben Prafitenten ber Republit beleidigt zu haben, ba nun aber ber Brafibent ber Republit, wie jeber andre Magiffrat, verantwortlich war, und mitbin bie burd bas Gefet bon 1819 feftgefetten Borrechte ber fonialiden Verfon nicht für ibn eriffirten fo fonnte ich nur auf Rlage bes Draffventen, ben ich beleibigt baben mirbe, vor Bericht gezogen, nicht aber von Amtewegen burch bad öffentliche Minifterium verfolgt werben, welches fich in einen Drozes awiiden Brivatverfonen aar nicht zu mifden batte: fo fonnte man mich nicht mehr wegen eines politifden Bergebne, fonbern nur megen einer einfachen Beleidigung ober rein perfonlichen Ehrenfrantung antlagen. Auf biefem Boben batte ich nichte zu befürchten. 3ch batte bas Privatleben Louis Bonavarte's gar nicht angegriffen, fonbern einzig und allein von feinen Regierungebanblungen geferochen. Rach ber Berfaffung und ben Gefeten mar meine Stellung uneinnehmbar. Man fühlte bies auch febr aut: benn frater, bei ber Disfussion über bas lette Brefaciet. glaubte man burch eine fpezielle Beftimmung bem bffentlichen Ministerium Die Befugniß zur Berfolgung ber burch bie Breffe gegen ben Prafibenten begangnen Beleidigungen ertheilen gu in the state of the same amounts to

Für die Kasuiften bes Gerichtshofes war indes blefe: Schwiese rigkeit, welche mir, dem gewiffenhaften Logifer, unübersteiglich schien, nur eine Kleinigkeit. Bu meiner doch eine Mehringtong fah ich mich in Folge eines Pamphlets; in avelchem nur evom Präsidenten der Republik die Rede ift, angeklagteit in der bei bei Rede ift,

- intibi) ber Erregung von Daß gegenibie Regierung ibin and
  - 2) ber Aufforderung gum Burgerfrieg ; rad niederalb net, ;
  - eid 3), des Angriffs auf die Berfasting, und auf das Eigen-

Weine Hennard be Francemich beil Gelegenheit eines Artifels bes Peuple über Louis Borraparte und nochider Bereit brechen bes Kindermords, ber Rothzucht öber berichtigenschaften, er hätte es gefomtze die Antlage würde jugelaffen worden fein; es gab feinem Grund, daß ich nicht

eben fon gut und eben fo von Rechienegenmbatte verurtbeilt werben tomen. Auf Ebre und Gewiffen wor Gott und Den-Aden, gertfarte mich bie Bury mit einer Dajoritat pon 8 gegen 4 Stimmen für ichnibig alles beffen, mas man wollten unb ich hatte bafür meine brei Sabre. 3br frante vebliche Lefer mie ed moglich ift. Ebre und Gemiffen mie ber Billfür, einer folden Antigen ju pereinigen. 2 : cot sia . 1 un ona Guffare ?? in Dier ift bie Auflofung biefes Ratbies, welche Gud jur Auf-Bolung aller Probleme biefer Art, bienem wirde janges ad er Batt, Das Gefen", fagt bas Strafgefenbuch, Art. 342 . forbert von ben Gefdwornen feine Rechenfchaftmiber Die Dittel. burd welche fie fich überzeugt baben med foreibt nibnen feine Regeln, vor, von benen fie inebefonbre bie Bulanglichfeit unb Bollftanbigfeit eines Beweifes abbangig maden follten. Es fagt ibnen nicht: 3br werbet jebe Thatface für mabr halten melde von biefer ober iener Angabli von Bengen bezeugt worben ift. Weben fo wenig fagt es ju ibnen : 3br werbet nicht für binlanglich feftgefiellt erachten. jeben Beweis, welcher nicht burch biefes ober jenes Protofoll. burch eine Unfunde, burch fo und fo viel Beugen ober Anbigien bargethan ifter Es richtet an fie nur bie einzige Frage, welche bad game: Maak ibrer Pflichten in fich folieft: Sabt ibr bie inniaffa Mebergengung? A mente that influeranteer admires in

Berstehte Ihremunden Man elagt zur ben Geschwörnene schabt ihr bie iunigste Abenzeugung, daß ebergbier anwesende Bürger H. B. Proudhon einegefährliches Subjett für ben Staat, den Zesuitem unbequeun und für eure Aapitaliem und eure Eigenthum beunruhigend ift der Schonnt wenig darauf und eure Eigenthum delkeit vonhanden ist oder nicht nach das öffentliche Ministerium einen Beweis für seiner Anklagen beibringt, abs die Motive, auf welche abschie führ seiner Anklagen beibringt, abs die Motive, auf welche abschießen siehen führe mitte dem Berbrechen und Bergebenzuhren man den Angestagten beschuldigt, irgend winen Busammenhang abeden oder nicht, "Das Gesch verlangbevonreum Teine Rechenschaft über die Mittel, durch welche ihr euch eine Underzeugung verschafft habt; es schreibt eurem Urtheil feine Regeln word Und

imenmiber genannte Proutbon erch felbft bewellen follte 1120 er iff toll menud -ovafir blentiff ber Antlageaffe etwabnten Ebat-Hachen erbichtetaunwulliternefcoben find gioweine er feloft. Bueb Alrfunden und Beugniffet bartbun follte , bag fer fant bab Gegentbeil von bem gethan bat, beffen man ihm anflagt, and bas es Louis Bondparte felbit ift ber in ben infrimenirfen Antifeln Die Berfaffung angreift, Die Burger jum Biligerfeleg Berfalleforbert, Birchemund Regierung gerftort und bas Gigentbum in Gefahr bringt, ihrifeibinicht verbunden, end auf folde Anbilien einzulaffen. 3br fennt ben Angeflagten, ibr babt bon feinen Sebren reben boren, er beabfichtigt, wie man faat inichte Geringeres, ale vie Revenuen bes Ravitale aufzubeben, inbemier ibm burd ben Brebit Rontureng macht, und ebenfo ble Reglerung burd Organifation bes allgemeinen Stimmrechts gu bernichten. Das Gefes richtet an euch nur bie einstae Rrage, welche bad gange Daag enrer Dilichten in fich febließt' 15 abt ibr, in Bougrauf bicfen Menichen, eine innige Meberheuauna? mais and sedal ...

Im Civitprozes ift ber Richter verpflichtet, seinen Ausspruch zu motiviren. Er muß an die Thatsachen, Urfundenzweuchussen, an die Zurisprubenz ertignern, er muß Urtheile und Beweise beibringen, Prinzipiell und Schlussfolgerungen aufftellen. Mit einem Wortzwiele Seben und grunde findrein wefentlicher Theil jedes Urtheiles 200228

3ch werbe mich wohl bitten, meinen Richtern Uebles nachzusagen. Sie sind nur dem Beist ihrer unvolltommnen Inflittlion gesolgt. Ueberdies mußte mir dieser Ziegel, wie mein Freund Langlois sagt, der in diesem Augenblid sich selbst vor die Jury von Versailles stellt, heute oder morgen auf den Kopf fasten. Wenn ich aber auch vor Gericht gezogen, verurtheilt und gar eingekerkert werden wollte, so hatte ich mir wenigstens in meinem Derzen gelobt, daß dies um einer wichtigen Ursache willen, 3. B. wegen der Volksbant geschehn sollte. Die Borsehung, welche mich versolgt, hat mich nicht für würdig erachtet, für die Wahrheit zu dulden.

Es lebe bie bemofratifche und foziale Republit!

## XVIII:

## 21. Marg.

And in Alubgefes. Cefeblider Widerftand.

So hatte die Reaktion durch die Bahl vom 10. Dezember und durch die Bildung des Ministeriums BarroteFaucher-Fallour einen neuen Fortschritt gemacht. Die Regierung war von den Republikanern von Gestern auf die Dottrinärs übergegangen. Roch einen Schritt, noch eine Manisestation der eintelligenten Demokratie, und wir sielen in die Sände der Zesuiten. Unter den Streichen seiner eignen Theologen, welche auf diese Beise Fortschre der Revolution wurden, sollte das Autoritätspringspernichtet werden.

Alles verfetete fich in dem Gang der Gesellschafte Alles bient zum Fortschritt der Revolutionen. And wenn wie arne. Denter durch irgend einen Streich unser blinden Politik Alles verloren glauben, so ift Alles gerettet. Die Reaftion awie die Aftion, streibt uns vorwärtsz. Widerstand ist Bewegung. Der Präsident vern Republik, dessen hisprische Bedeutung estift, das Autoritätspringip unter uns aufzulöfen, brauchte sich micht un

die Bergyartei zu wenden, um sein Todeswert zu vollziehn. Rach ben Gesehen ber revolutionaren Dialeteif, weiche Regierungen und Gesellschaften leiten, ohne daß sie es wiffen, würde dies von Seiten Louis Bonaparte's eine retrograde Bewegung gewesen sein.

Geit bem Februar war bie Ure ber Belt aus ihren Jugen getreten; wenn man Rudfdritte ju machen fcbien, fdritt man por. Bir baben eben gefebn, wie fich Dollon Barrot, im Ras men ber Berfaffung felbft, an ber Berfaffung vergreift, inbem er ben Ronflift ber vericbiebenen Staatsaewalten jum Ausbruch Bir werben febn, wie leon Faucher, welcher ben 29. Januar provogirt batte, fich burch bas Rlubgefet an ben Grundrechten vergreift. Rach ben Grundrechten werben bie Bringipien fommen, und nach ben Bringipien bie Rlaffen ber Gefellicaft. Go tommt bie Regierung mit fich gu Enbe. Gie tann weber mit ber Berfaffung, noch mit ben Grund. rechten, noch mit ben Bringipien, noch mit ben Meniden leben. Die Berftorung ber Staatsgewalt burch fich felbft bitbet eine Reibe von ipeziellen, im Boraus beftimmten Sandlungen, eine Art von analytischer Overation, welche, wie wir febn werben, bie Regierung Louis Bonaparte's mit einer Strenge und Genauigfeit ausführt, wie fie nur unferm Bolte eigen ift. Das frangoffice Bolt ift unter allen Bolfern am meiften logifch.

Gewiß, nach der Februarrevolution, welche im Ramen des Bereinsrechts gemacht worden war, des Rechts, welches die Bürger haben, die Interessen des Landes unter sich zu erörtem und feierlich ihre Meinung über die Handlungen der Staatsegewalt an den Tag zu legen, wenn es nach dieser glänzenden Begrindung der Initiative des Bolls irgend eine Institution gab, welche eine demotratische Regierungsgewalt achten und nicht bloß achten, sondern auch entwickeln und organistren nunkte, die es aus ihr das mächtigste Mittel zur Erhaltung won Ordenung und Frieden gemacht, so waren es die Klubs. Ich sage Klubs, ich könnte eben so gut dafür anch sagen Meetings; Bollsgesellschaften, Kassino's, Gymnassen, Atademien, Kongresse,

Komitien zen, mit winem Bord Affoziafionen und Bereine aller Aut, der Rame thut nichts zur Sachen Unter bein Namen von Alubs oder unter jedem andern beliebtgen handelt es fich um die Organisation des allgemeinen Stimmrechts in allen feinen Bormen, um das Gebäude der Demotratie selbst.

Die proviforische Regierung hatte fich begnügt, Die Rlubs überwachen zu laffen. Sie hat fich ihrer Toleranz fehr gerühmt. Uls wenn Toleriren nicht bereits hieße, fich feindlich erffären und bas Prinzip verläugnen. Rach ber Toleranz mußte unfehlbar die Intoleranz kommen. Cavalgnac gab bas Zeichen.

Der schwarz gallichte Leon Faucher fant bas Bert seines Borgangers ungenügend und unternahm es, dasselbe zu vervollständigen. Ein Gesetentwurf wurde von ihm eingebracht, welcher einsach das völlige Berbot ber Klubs aussprach.

Die Alubs verbieten, das Bereinsrecht unterbrücken, ben Bürgern nicht erlauben, sich in einer Anzahl von mehr als 20 Personen zu irgend einem Zweck anders als mit der Erlaubniß und nach der Laune der Behörden zu versammeln, das heißt erklären, das die Regierung Alles ift, daß ihr allein der Fortschrift, die Intelligenz, die Ideen zusommen; daß die Demokrafte nur eine Wort ist, daß die wahre Verfassung der Gesellschaft das Jellenspstem ist und daß mit absoluter Rothwendigkeit um des Briedens der Belt und der Ordnung der Zivilsation willen, eins von beiden vernichtet werden muß, entweder die Initiative der Bürger, oder die des Staats, die Freiheit oder die Regierung. Der Entwurf Leon kaucher's enthielt im Grundenichts andres als bieses Dissemna.

Alls Obilon Barrot zuerst Dand an die Bundeslade der Regierung legte und den Konflift der Gewalten erregte, antworteten wir seinem Gedanken, indem wir über dem Kopf Louis Bonaparte's das Damoklesichwert auffingen, die Berantwortlichkeit des Präfidenten. Leon Faucher begann mit den Grundrechten. Was gab es Besseres zu thun, als ihm ein Grundrecht, den gesehlichen Widersland, entgegen zu sehen.

Man erinnert fich jener berühmten Sipung bom 21. Mary,

in welcher Eremieur als Berichierftatter im Ramen ubermat Brufung bes Riubaefebentwurfe niebergefetten Rommiffion erflarie. bag burch biefen Entwurf bie Ronftitution verledtufet und bie Rommilion beshalb an ber Debatte cuber wentelben nicht Theil nehmen tonne, Dan weißed bag sin Rolae biefer Erflarung beingbe 200 Mitalieben ber fonflituirenben Berfammlung ben Bergibungefagl verließen und fich in bem alten Gaal perfammelten um Die Gache in Betracht que giebmi Ge mar bies nichts Geringeres ale ber Anfang einer Manifestation; welche ber bom-13. Buni abulid ift,iber erfte Schritt auf bein Beg bes perfaffungemäßigen Biberftanbes Allein man war bem Rebruge auf nabe, und bewundert Die Rlugbeit ber Bolfe vertreter, aus Gurcht, bie Autorität ju fcwächeng wollte man lieber eine Berletung der Ronflitution bulben lale eine Repolution machen. Dant einer parlamentariften Ausgleichung, Die Demonfration ber Minoritat batte feine weitern Rolgen. Aber ber Deuple vervollftanbigte ben Gebanten ber Dprofition inbem er von biefem Augenblick an bie Burger wum Biberfand aufforderte, wenn bie Berfammlung ben' Gofebenfmarf annähme. 1 213 152 Die Buteligen, Die Bege Bege

Da-die Frage, vom gesetzlichen Widerstands von der höchsten Wichtigkeit, ist und einen Theil des republikanischen Staatsrechts ausmacht, dar die Willüm der Staatsgewalt und verespakted mentarischen Mojorität, sie immer von Neuem anvegtz und viele Leute sie mit dem durch die Erstärung von 1793 anerkannten Recht zur Insurektion, verwechselnz so will sich init einigen Worten die wahren Prinzipien kurz Kalammenfassen beder ich in dieser Beziehung vom Pempleibesoftste Politik Recheschaft ablegen war den die angeben war den dieser william die naturagen war Bast ist das Rechtzur Insurektionse manie von natura

2003 Bad aftegad. Mechtigur: Infuretion? () monto von entitude. Biberfands verfiche? 1008

in In welden gallen famenfrande Gine Gotef Anbre die!

Benn es möglich mare, bag bie Regierung fich mabithafe um bie Ordnung befummerte, bag fie bie Freihett uchtete und weniger

nach Willsürherrschaft ftrebte, so würde sie selbst biese Fragen offiziell behandeln wollen. Sie würde die Ausgabe nicht einem Journalisten überlassen. Die Negierung haßt indeß biese gesetlichen Fragen über Alles und unterdrückt sie so viel als möglich. Sie ist damit beschäftigt, die Verfasser, Orucker, Ausruser, Rosporteure, Plakatenauschläger zu verfolgen; für viese bewahrt sie ihre Instruktionen und Jirkulare.

Ich bemerke zunächt, daß das Recht der Insurektion, eben fo wie das des gesetzlichen Widerstandes, der Periode der Unterordnung und des Antagonismus angehören. Mit der Ausübung der Freiheit kommen sie außer Gebrauch. In einer, auf der Gründlage der Bolksinitiative organisirten Demokratie, mit vielfältigen Brennpunften und verschiedenen Berwaltungszweigen würde die Ausübung solcher Nechte nicht statthaben können.

Schon durch die Emführung des allgemeinen Stimmrechis hatte die Konstitution von 1790 das Recht zur Insurrection abgeschwächt, obwobl sie es, wenn auch uicht ausdrücklich, anerkannte. Der kaiferliche Despotiemus, die Charten von 1814 und 1830, der Zensus von 200 Francs haben es wieder hergestellt. Die Februarrevolution hatte es gleichzeitig mit der Todesstrafe von Neuem abgeschafft. Die ungeheuerliche Doktrin von der Allgewalt der parlamentarischen Masoritäten, welche die Regierung sich gern zu Nupe machen möchte, führt noch ein Mal darauf zurück.

Um die Wahrheit zu fagen, wir wollen hier kein Prinzip bemokratischer und sozialer Institutionen, sondern ein Prinzip ber absoluten und konstitutionellen Monarchie, eine vom Priviseg erzeugte Idee erörtern. Der Sozialismus verschmäht bas Recht zur Insurrektion und den gesehlichen Wiberstand. Er weiß, was seine Theorie anlangt, nicht was er mit solchen Garantien anfangen soll. Aber gezwungen, sich auf dem Boden zu vertheidigen, auf welchen die Berkastung ihr ruft, entlehnt er es von den Absolutischen und Doktrinären, welche dies Konstitution verfaßt oder einzegegeben haben, und bedient sich besselben gegen sie als eines argumentum ad hominem, wie die Schule saat.

Das Recht zur Insurektion ift bassenige; wermoge boffen ein Bolf feine Freiheit von ber Tyrannet eines Despoten ober dem Privilegien einer Ariftokratie ohne Weiteres mit Baffengewalt gurudnehmen kann.

Es fann gefchehn, und bies ift bis febt faft immer und bei ben meiften Rationen ber Sall gewesen, bag ein großes, ausgebreitetes, entwaffnetes, verrathenes Bolt fich in ber Bemalt einiger taufent Trabanten befindet, welche ben Befehlen eines Despoten geborden. In biefem Buftand ift bie Infurreftion in vollem Recht : fie fennt nur bie Regeln ber Rlugbeit und ber Gelegenbeit. Bon biefer Urt maren bie Insurreftionen vom 14. Juli und vom 10. August. Die Berfchwörung Dallets im Jahre 1812 fonnte eine Infurreftion und eben fo legis tim werben. Die Insurreftion im Juli 1830, wo bas Land fich auf Die Geite ber reprafentativen Majoritat fellte gegen einen Ronia, welcher ben Bertrag gebrochen batte, mar unverwerflich. Die von 1848, wo bie Majoritat bes Landes fich gegen bie reprafentative Majoritat erbob, um bas Recht ber Bablreform au forbern, war um fo vernünftiger, als es grabe ihr 3wed war, bas Infurreftionerecht burch Biebereinführung bes allgemeinen Stimmrechts abzuschaffen.

Als mithin der Konvent, nachdem er die Urversammlungen organisirt und das allgemeine Stimmrecht feierlich eingeführt hatte, in die Konstitution des Jahres II das Recht zur Insurrektion aufnahm, machte er, genau gesprochen, ein traktionäres Geseh: er stellte eine Garantie gegen eine Gesahr auf, welche, im Prinzip wenigstens, nicht mehr existirte. Die konstituirende Bersammlung von 1848 hat dasselbe Bersahren eingeschlagen. Denn nachdem sie in Artikel 24 das allgemeine und direkte Stimmrecht erklärt hat, fügt sie im Art. 110, wie die Charte von 1830, hinzu, daß die Ausrechterhaltung der Bersassung und der Rechte, welche sie verleiht, der Obhut und dem Patriotismus aller Franzosen anvertraut sei. Im Prinzip, wiederholen wir es, hebt das allgemeine Stimmrecht das Insurrektionsrecht auf: in der Praxis kann der Streit der Gewalten und der Absolutis-

mils beir Majoritäteintes wieder erzeugenin Med und in welchem Kall? Dies ju bestimmen ift die Fragel 1012 des benntall
Das Insurentenstecht har also das spezielle und charakter
ristisse Mertmal, das es ein Bolt voranslest / welches von
einem Bespoten, einen britten Stand, welcher burch eine Aristofratte, eine Mehrheit, vie von einer Minderheit unterbrudtwultes
Dies ist das Prinzip. Außerdem ist fein Recht zur Insurektion
vordanden.

In ber That, wenn man es einer Partei gegen bie Nation, einer Minorität gegen bie Majorität zuerkennen wollte, so würde man bas allgemeine Stimmrecht selbst aufheben. Man wurde ben Kriegszustand zum rechtlichen Justand ber Gesellschaft machen und ben Bürgerkrieg als Prinzip ber Ordnung aufftellen.

Gleichwohl wurde es einen Fall geben, wo das Recht ber Empörung von einer Minorität gegen eine Majorität gesehmäßig in Aufpruch genommen werden könnte. Dieser Fall wurde eintreten, wenn die Majorität, um ihren Despotismus zu verewigen, das allgemeine Stimmrecht abschaffen, oder wenigstens seine Ausübung beschränken wollte. In diesem Fall hat, sage ich, die Minorität das Necht, ber Unterdrückung sich sel bsimit Gewalt entgegenzusesen.

In der That ift das allgemeine Stimmrecht das Mittel, burch welches Majorität und Minorität sich zeigen. Bon ihm erhält die Majorität ihr Recht, wie zugleich ihre Eriffeng, so daß, wenn das allgemeine Stimmrecht unterdrückt wurde, jede Minorität ohne Widerspruch sich Majorität nennen und folglich an die Empörung appelliren könnte.

Dies macht bie breißigjährige Berschwörung gesehlich, beren fich einige Mitglieder ber provisorischen Regierung auf der Tribune rühmten. Da von 1814 bis 1848 bas allgemeine Stimmrecht nicht vorhanden war, so tonnte die Gesehmäßigkeit der Regierung immer in Zweifel gezogen werden; und die Erschrung hat zweimal bewiesen, daß ohne das allgemeine Stimmrecht die Legitimität der Regierung null und nichtig ift.

Mit zwei Borten und ungeachtet jebes entgegengeseiten Botums bes Bolla ober feiner Bentreter, bie Rajorität, bie fillichweigenbe ober ausbrudliche Ginwilligung bes Bolls gegen bas allaemeine Stimmrecht tann nicht angenommen werben ber

Dies ift, nach unfern unvollfommenen Berfaffungen und nach unfern revolutionaren Exabitionen bie Burispendeng, wenn ich fo fagen barf, bes Empörungerechtes

Bas wir vornehmlich davon festzuhalten ein Interesse haben, ift, daß mit dem Fortschritt der Demokratie dieses furchtbare Recht sich selbst aufhebt; und man kann behaupten, daß ohne eine Restauration der absolutistischen Ideen, die in Zukunft unmöglich ift, die Zeit der Verschwörungen und Empörungen vorzüber ist.

Bir tommen jum gesetlichen Biberftanb.

Das Recht gur Emporung, baben wir gefagt, tann in einem Lande, wo bas allgemeine Stimmrecht ausgeübt wirb, ber Dinorität gegen bie Majorität nicht querfannt merben. Go willfürlich aber auch bie Beidluffe biefer fein mogen, fo groß auch bie Berletung bes Bertrage ericeinen mag, eine Majorität fann immer laugnen, bag fie ibn verlett. Dies führt ben Streit auf einen einfachen Deinungeftreit gurud und lagt folglich feinen Bormand gur Empörung übrig. Und felbft wenn bie Minorität fich auf Rechte, welche alter find und bober ftebn, ale bie Berfaffung und nach ibrer Unficht von ber Majoritat bei Geite gefest maren, berufen follte, fo murbe es biefer leicht fein, fich ibrerfeite auf noch andere altere und bobere Rechte gu berufen. wie 1. B. auf bas Staatemobl, permoge beffen fie ibren Biffen au einem gefetlichen erheben, eben fo wie man ichlieflich immer ju einer gofung burch Abftimmung, nach bem Befet ber Babl fcreiten mußte. Rehmen wir alfo ben Gat ale bewiesen an : amijden ber Minoritat und ber Majoritat ber Burger, fo wie fie fich verfaffungemäßig burch bas allgemeine Stimurrecht feftgeftellt baben, ift ber Ronflitt mit Baffengewalt unerlaubt.

Tropbem tann auch eine Minorität nicht in der willfürlichen Gewalt einer Majorität fiehn. Die Gerechtigfeit, welche

18

bie Mufbebung ber Gewalt ift, verlangt, bas auch bie Minorität ibre Garantien babe. Denn bie politifden Leibenfcaften und ber Streit ber Intereffen tonnen bewirten, bag bie Minoritat in Rolae einer Sanblung ber Staategewalt bie Ronftitution verlett glaubt, mabrend bie Majoritat es lauanet : enblicht bag bas Bolt, aufgeforbert ale bochfter Richter in letter Inflang fich über bie verschiedenen Meinungen auszusprechen, in ber Dajoritat ber Burger fich mit ber Majoritat ber Reprafentanten verbinbet, fo bag Bahrheit und Gerechtigfeit mit Borbebacht von benen felbft mit Rufen getreten werben, welche fie nach ber Rouftitution vertbeibigen follten. Alebann ift bie offen unterbrudte Minoritat nicht mehr eine politifche und parlamentarifche Oppositionspartei ; fie ift eine proffribirte Partei, eine gange Rlaffe von Burgern außer bem Gefet erflart. Gin folder Bufiant ift bie Schanbe, ber Gelbftmort, bie Berftorung alles fortalen Banbes. Aber bie Infurrettion ift verboten: mas fann in biefem angerften Rall bie Minoritat thun?

Benn bad Gefet frech verlet ift, wenn ein Theil bes Bolfes in ben Bann ber Gefellichaft gethan wird, wenn bie Buth einer Partei babin gefommen ift, ju fagen: wir werben niemale nachgeben, wenn es zwei Rationen in ber Ration aiebt, eine ichmachere, welche unterbrudt wird, eine andere, gablreichere, welche unterbrudt; wenn bie Spaltung von beiben Parteien eingeftanben wird, fo bat, meiner Meinung nach, die Minorität bas Recht, biefe Spaltung ju vollenden, indem fie offen erklart: 3ft bas foziale Band gerriffen, fo ift bie Minoritat feber politifden Berpflichtung gegen bie Majoritat quitt. Dies wird burch bie Beigerung, ber Staatsgewalt ju geborchen, Steuern ju gabien, Militarbienfte ju leiften ac. ausgebrudt. Diefe fo motivitte Beigerung ift von ben Publigiften gefetlicher Biberftand genannt worben; weil bie Regierung fich außerhalb bes Befetes ftellt, fo rufen bie Burger fie jum Befete gurud, indem fie fich weigern ibr gu geborchen.

Das Gefet über bie Klubs, die Einmifchung ber Polizei in die Bablversammlungen, bas Bombarbement Rome verlegen

die Konflitution und ftellen so zu sagen die demokratische Parteis außerhalb des Gesetes. Sie motivirten, so lange die demokratische Partei im Lande in der Minderheit ist, die Antwendungs des Prinzips des gesehlichen Widerstands, und wenn diese Partei die Wajorität gewönne und die Regterung auf ihrem Wege besharrte, so könnte alsdann daraus das Recht zur Insurrektion solgen.

Unter Miniftern, von benen ber Gine bebauptete, ber Ruf: es lebe bie bemofratifde und foxiale Republif! melder ben gangen Inhalt ber Konftitution in fich fast, fei nicht verfaffungemäßig und aufrühreriich; von benen ein Unbrer bie foziglen Demofraten ale Berbrecher und Rauber benungirte, von benen ein Dritter fie ale folde verfolgen, por Gericht ftellen und verurtbeilen ließ. Unter einer Regierung, welche unter bem Namen ber Orbnung nichts Andres, ale bie Ausrotiung ber republikanischen Gefinnung verftand; melde, weil fie bie Repolution in Paris nicht offen anguareifen magte, fie in Rom unterbrudte; welche ben 3been ben Rrieg erflarte; welche gang laut erflärte: feine Rongeffionen! welche jeben Augenblid, wie am 23. Juni, bas unbeilvolle Wort: man muß ein Enbe machen! wiederholte; unter einer folden Regierung lag unfere Situation tlar por Augen; man fonnte fich über fie nicht irren. Die Berfolgung ber fogialen Demotratie war offen, mir waren bem bag und ber Berachtung benungirt, ber Rache ber Autorität geweiht; ber Minifter, welcher ben Gesebentwurf einbrachte, verbeblte es nicht. Man fann fich bierüber ein Ilrtheil nach bem Buge bilben, welchen bie Breffe jungft berichtete und ben ich auf eine eberne Tafel eingegraben febn mochte jur emigen Schande beffen, welcher ber Delb beffelben ift.

"Es giebt Etwas, wofür ich noch weniger einen Ausbruck finde als für die Behandlung, welche herrn Furet wiedersuhr; dies ift der Brief herrn Leon Fauchers, den er als Minister des Innern an seinen Kollegen den Marineminister über die Behandlung geschrieben hat, welche die Juniinsurgenten im Bagno erleiden sollten. Man hat sich nicht darauf beschränkt anzubesehlen, das zwischen ihnen und den wegen Mord und Diebstahl verur-

theilten Strästingen kein Unterschied, gemacht werden sollte; man hat die ausgesuchtesse Unterdrückung so weit getrieben, das man den Junideportirten den Trost verweigerte, sie paarpeise untereinander jusammen zu ketten; ja man hat sogar vorgeschrieben, jeden Insurgenten an einen Mörder und Dieb anzusetten. Glucksticherweise, wurden, als das Ministerium des Junera provisorischer Bern Lacrosse anvertraut war, andre ganz entgegengesette Bern kele gegeben."

... Leon Faucher ift eine jener Geftalten, benen man in vierzige Rabrhunderten nur einmal begegnet. Um Ginen gu finben, ber ibm ebenburtig ift, muß man bis auf bie mythischen Beiten aurudgebn, auf jenen bomerifchen Rauber, welcher feine Opfer fterben ließ, indem er fie an Leichname befeftigte. Und bies ift. ber Mann, welcher am 29. Januar aus Liebe gur Orbnung. b. b. aus Bag gegen bie Revolution, bie Rationalgarbe jur Riebermetelung ber Sozialiften aufforberte, welcher am 21. Mart bas brutale Gefet einreichte, welches beinabe ben Sturg bern Regierung berbeiführte, welcher am 11. Dai, um bie republis fanifden Ranbibaten aus ber Bolfevertretung gu entfernen, fich ber Berfälichung ber telegraphischen Nadricten foulbig machte. welcher, aus bem Minifterium vertrieben, mabrend er Sturge. baber gebrauchte, um fein Sieber ju lindern, noch feinen Rache folger ber Mäßigung gegen bie Demofraten antlagte; ber por Rurgem in ben Departements agitirte und fie im Ramen ber Ordnung aufforberte, fich gegen bie Berfaffung zu erheben .... ich halte inne. Man mußte ein ganges Buch foreiben, um all'. bas Unbeil barguftellen, welches ber Durchgang biefes Fangtifers burch's Ministerium bem Lande viel mehr als bem Sozialismus gebracht hat. Durchwandert einmal die Giefangniffe, lagt Euch bie Liften ber Wefangenen zeigen, befragt bie Inbaftirten geren funbigt Gud bei ben Abvofaten unterfucht bie geheimen und offentundigen Motive ber Berurtheilungen und baun gablt bie-Unaludlicen, welche willfürlich verhaftet, gange Mongte in Untersuchungehaft gehalten, mit ber Reite am Salje von einer :-Polizeimache jur andern geschleppt und unter ben nichtigften

Bormanden verurtheile worden find, einzig und allein, weil fie

Rechnet sobann biefenigen binzu, welche wirkliche Verbrechen begangen hatten und ihre Strafe vergrößert sehn musten, well sie des Svzialismus verdächtig waren, well bet Sozialismus bei den Richtern ein erschwerender Umftand geworden war, weil man datauf hielt, Sozialist mit Verbrecher zu ibentifiziren; und 3hr sollt nach Alledem sagen, ob eine Partei, welche, wie die Wahlen vom 13. Mai bewiesen haben, mehr als ein Drittel der Nation zu den Ihrigen zählt, sich als ungerecht verfolgt betrachten konnte, ob durch den Gesepentwurf über die Klubs die Konstitution wiffentlich und gegen sie verletzt war, ob das Gesest Leon Faucher's nicht eine Ertlärung des Bürgerfriegs enthielt.

3ch für mein Theil glanbte, bag es unfre Pflicht fet, unmittelbar nicht bie Infurreftion — wir waren eine Minderheit gegen eine Mehrheit, eine Partet gegen eine Koalition von Parteien — fondern ben geseplichen Wiberstand mit aller ber

Ausbehnung, beren er fabig ift, ju organifiren.

3ch beabsichtige feineswege in Diefem Augenblid einen wirfungelos gebliebenen Borichlag zu wieberholen. Geit bem 13. Juni baben fich bie Umftanbe geanbert, und wenn ich fest Recenschaft über bie Mittel ablegen werbe, welche ich bamale anzuwenden poridlug, fo ift bie Gelegenbeit, fich ibrer zu bebienen, unwiederbringlich vorüber. Die Revolution in ihrem fonellen Lauf weiß mit biefem verrofteten Benim dub bes gefeblichen Biberftandes nichts mehr angufangen; unb'ich tann obne Gefahr fur ben öffentlichen Frieden feine Theorie vortragen. 3ch habe gegen bie Regierung Louis Bonaparte's ebrlich und angeftrengt Rrieg geführt; mehr ale einmal vielleicht murben bie Dinge gang anbere gefommen fein, wenn man mir geglaubt batte. Allein bie fogialiftifche Armee batte ihre Grouchys und ibre Bourmonte, ibre Unfabigen und ibre Berrather, und ba, meiner Deinung nach, bas Burndgebn auf ben gefeglichen Biberftanb, Angefichte ber gegenwärtigen politischen Ronftellationen, ein Rebler, ja beinabe ein Berbrechen gegen bie Revolution fein murbe, beswegen proteftie ich, obwohl ich bie eigenihamlichen Formalitäten einer Maßregel diefer Aut aufzähle, gegen ben Mißbrauch, ben man bamit treiben tonnte.

Das Mittel war nicht neu. Es ift daffelbe, welches Guizot, Thiers und Konsorten fich eben bereit machten im Jahre 1830 anzuwenden, als die legitimistische Realtion die Ereignisse beschleunigte und ihnen einen vollständigeren und schnelleren Sieg verschaffte. Aber wenn die Joee alt war, so war ihre Aussführung die leichteste und sicherste von der Welt.

Der Berg mußte zuvörderft in Form einer Drohung den gesehlichen Biderftand auf der Tribune proflamiren. Die demofratische Presse ertheilte sodann einen Monat hindurch bem

Bolf ibre Inftruftionen.

Die Reprafentanten fdrieben beebalb an ibre Babler; allentbalben forberte man bie Regierung auf, inne ju balten auf ihrem reaftionaren Bege. Wenn bie Regierung, tros ber ibr gemachten Anfundigung, bartnadig blieb, fo bilbete man alebann Ausschuffe zur bermetifden Blotabe ber Regierung. Die Burger und Rommunen verftandigten fich barüber; gleichgeitig bie Steuern, Die Dftroi-, Boll-, Schifffahrte-, Ginfdreibegebühren te., ben Militarbienft, ben Geborfam gegen bie Beborben zu verweigern. Man brachte bie öffentliche Deinung in Bewegung, bis ber Biberftand ohne ein andres Signal freiwillig und überall jum Ausbruch tam. Das Motio bes Biberftantes mar einfach und flar. Das Rlubgefet, Die romifche Erpedition, bie gerichtlichen Berfolgungen waren ein Rrieg geaen bie Republit. Sollien die Republifaner Gelb und Solbaten bagu bergeben? winds in acco

Begreift nanj was ein in ben 37,000 Kommunen Frankreichs organistrter Wiberstand bebeutete? Die bemotratische Partei gabite mehr als ein Orittel der Nation. Sucht doch Truppen und Gendarmen um deel Milltonen Steuerpflichtige zu zwingen! Belches auch die Gestmung der Bauern war, sobald sie von Steuerverweigerung gehört hätten, würden sie noch bevor sie sich erklätten, ungefangen haben, nichts zu zahlen; der Daßigegen bie Sala-, Getrantes und 45 Centimesfteuer mar eine fichre Barantie für ihre Geneiatbeit bagu. Es wurde in ben Stabten und auf bem ganbe gefchebn fein , was an ber Bant, an ber Borfe und in ber gangen finangiellen und fommergiellen Belt bei politifden Rrifen gefdiebt: in Ungewißbeit über bie tommenben Greigniffe verichiebt Beber, um nicht betrogen au werben, fo viel er nur fann feine Bablungen. Batte bie Regierung Strenge anwenden wollen, fo wurden bie Berfolgungen bas Reuer nur gefdurt haben. Dit einem einzigen Golag, obne Ronflift und Blutvergießen, war unfer tompligirtes Steueripftem gefturat und von Grund aus umgeanbert, bie Ronffription abgeschafft, bie Reform bes Sprothekenwesens und bie Rreditinstitutionen erworben. Bar bas Bolt aufgeforbert felbft bie Steuern ju bestimmen, fo murbe ber Sozialismus burd biefen Befdluß ber Minorität ein Gefet ber Rothwendigfeit und trat fogar in bie Praris bes Staatslebens.

Rur eine geringe Kenntnis bes Bolts und der Regierungsmaschine ist nothwendig, um zu begreisen, wie unwiderschlich ein solches seierlich angefündigtes und energisch durchgeführtes Oppositionssystem war, vor allem nach den Wahlen vom 13. Mai. Die demokratische Partei sand es durftig, unpraktisch, unmöglich.

Man fprach von Mobilien, welche mit Beschlag belegt und öffentlich versteigert werben würden; von Bauern, die fich burch bie Diener ber Gerichte würden erschrecken laffen! Die am weitesten gebenben, wüthendsten Blätter erstaunten über biese unbegreifliche Politit, über biese Abvotatentaftit, wie sie sagten.

Sie zitterten bei ber Boe, das Bolf einer Kollettiverelution auszusehen. Die Bohlwollendflen fauben, den Beichluß untlug, führ, vor allem antigouvernemental. Wenn das Bolf, fagten fie, fich einmal weigert; Steuermagu bezahlen pio wird es fie niemals mehr bezählen und jede Reglerung wird unmöglich fein! Es ift immer die Regierung, welche unfern Raditalen im Kopfe ftedte. Sie brauchen eine Regierung, und mit der Regierung ein möglichst großes Bubget und geheime Fonds. Rurz, die Kontrerevolution wurde bon den Organen der Revolution auf die bewunderungsvurdigste Weise vertheidigt, die Reosatodiner sprachen sur die Dottrinare. Der Peuple erhielt für seine Initiative fünf Babre. Gefängnist und 10,000 frs. Strasse underder Conflitutionnel lachteilsich ins Häusichen und

Belde Lehre für mich! welch bemitleibenswertber Fall! Wie hatte ich meine Zeitgenoffen, Konservative und Freunde ber Ordnung, vom Kopf bis jum kuß schlech beurtheilt. Wie wenig fannte ich unfere vermeintlichen Revolutionäre, biese Schreier und Schwäher, welche von der großen Epoche von 1789 bis 1800 sich nur die Agitationen, Demonstrationen, Bataillone und Prostriptionen gemerkt haben und von der im Jahre 92 gegründeten Republik heute auch nur noch den Jahrestag wissen! Und dies Kothen waren es, welche Leon Fausber im Buth brachten? Dies die angeblichen Terroriften, von denen die Regierung Louis Bonaparte's ein Schreibild ents warf! Pure Berläumdung!

Die Partelen sind wie die Gesellschaften und wie der Mensch. Benn sie altern, werden sie wieder kindisch. Die Geschichte des Radisalismus vom 25. Februar 1848 an dis zum 13. Juni 4849 ist nur eine Reihenfolge von Fehsen. Aber das ist noch ein Geständniß, welches ich hier ablegen muß, so schwer es auch meiner. Eigenkiebe. sällten der Radisalismus ist durch seine Unfähigseit delser bedient worden, als er es durch die genischenden Mittel, welche ich vorschung, gewesen wären Seit dem 13. Juni sind wir mit den Parteien und mit den Regierung sertigen Dies ist mehr werth, als wenn wir die Bergpartei, wieder gni die Stelle den Obtrinäre und Jesuiten geset hätten. Die Revolution läßt und nichts mehr zu chun übrigen in mondo va da set die Bestigeht von selbst! aungand Sant pass

न्द्र, तर्रेक नेवह उत्तव वर्ताह केरड मध्यान राज्ये हाड ए वर्षाह प्रविधाल अधीर

pinchis, at the deliver of the florest set the

Regierung ein möglich gerchaft und geber genengen geder ist der Angele geder ist eine Regierung von der Angele geder der Angele geder der Angele geder der Geschliche Geschliche

Sin Januar und Februar 1848 findet ber parlamentarische Streit der Opposition Barrot mit dem Ministerium Guizot-Duchatel statt. — Im Januar und Februar 1849 findem wir bei der Regierung benselben Kampf um Prärogativen Auf hat sich die Rolle der Hauptperson geändert. Das erste Mal tämpste sie gegen die Regierung, das zweite Mal tämpste sie stegerung.

Der 21. März 1849 bietet ein ähnliches Zusammentreffen mit dem 17. Marz 1848. Dier deckt die demokratische Parkei die Regierung mit ihrem Schut. Auf die Nachrichtyschaßliche provisorische Regierung bedroht ift, schiefen die Klubs zu ihrer Unterflühung eine Demonstration von 150,000 Mann: — 1849 organistrt die Regierung die Verfolgungen gegen die Demokratie und will das Vereinigungsrecht schmälerus sie greift die Klubs an. Alsbald kommt das Parkament den Bürgern zu Hüsse.

Die Nationalversammlung halt feinen Augenblich auf ber Bahn ber Realtion inne, welche fierbetreten hat. 38 Aus Achtung vor bem Bolt weicht bie Regierung gurud. 29. 300 (1917).

Dieselbe Analogie und Bedeutung bietet fich für ben 16. April bar. Am 16. April 1848 brängt die sozialifische Desmokratie bie provisorische Regierung Jure Berwirklichung ber revolutionären Iber, am 16. April 1849 organifirt die Regierung Louis Bonaparte's eine Expedition gegen diese Ibes, breißigtausend Mann, um das Pahsthum wiederherzustellen. Dies die Antwort auf die Petition des Luremburg.

Bir werben ebenso bie Daten bes Mai und Juni abnlich

sinden, und was noch sonderbarer erscheinen wird, wir werden die Wendungen Louis Bonaparie's eine Art von Ersah für die Cavaignac's bilden sehn. Wenn die Ereignisse mit dieser fast mathematischen Genauigkeit entstehn, sich entwickeln und ausgleichen, muß man da nicht auf den Schluß kommen, daß die Freiheit ebensogut wie die Materie ihre Gesethe hat, und daß der menschliche Gedanke mit gerechtem Stolz darnach trachten kann, in der Weltregierung die beiden Mächte, in welche sich bisher die Andetung der Sterblichen getheilt hat, Worsehung und Justall, au erseben

Die Reattion bient ber Revolution als Borfpann und munnt bie Stelle ber Demokratie ein. Obilon Barrot, Leon Faucher, ber Doktrinar und ber Malthuffaner, haben ihr Wert gethan: Derr bon Kallour, ber Zefuit, wird jest auf die Bubne treien.

Bom politischen Gesichtspunkt ist über bie römische Angelegenheit Alles gesagt worden. Alle Thatsachen sind bekannt. Die Urkunden sind in Jedermann's handen. Die Resultate stellen sich täglich schimpslicher und beklagenswerther heraus.

Es bleibt uns nur übrig, die philosophische und revolutionare Bedeutung dieser Expedition in Betracht zu ziehn; welche vom Berge und von mir selbst bekämpft wurde und gegen welche ich noch mit der ganzen Energie meines Gedankens protestire, well der benkende Mensch sich niemals dem Jusall unterwerfen darf, die aber in der Arbeit der Zersehung, welche untre traditionellen Borurtheile und unfre gegenwärtige Unentschiedenheit für uns nöthig machten, der einzige Weg geworden war; die Dinge vorwärts zu bringen.

Der Krieg gegen bie römische Mepublik ift ber Gnabenftoß, welchen bas Autoritätsprinzipi fich burch bie Panb Bouis Bonaparte's felbft gegeben hat. And and all an and all mit be

Soll benn bie Seelenwanderung eine Wahrheit fein? Muß man, wie Einige verfichern, glauben, daß die Seelen ber Tobten in ihren Abtömmlingen und Nachfolgern wieder aufleben, um das Gute fortzuseten, welches fie mahrend ihrer früheren Eriftenz gethan haben, ober das Unbeil, welches fie angerichtet,

wieder gut zu machen? Ein Bonaparte war im Anfang bes Jahrhundertstobie höchste Personifikation der Autorität; ein Bonaparte wird fünfzig Jahr später die glänzendste Regation deffelben. Noch einmal; ift hier ein Jusall oder eine Mysterium im Spiel?

- 3ch habe berichtet, auf welche Art und Weise bie Reglerung unter ben Sänden Louis Bonaparte's begonnen hatte sich kelbst zu vernichten, zuerst durch den Antrag Nateaus, sodann durch den Gesehentwurf über die Klubs. Es ist nühlich, die Formel aufzuzeigen, die in jeder bieser beiden Handlungen entehaltem ist Gie ibaren gleichsam die Prämissen eines Sylogismus, dessen Schuß die Expedition nach Nom sein sollten
- d) Die Theilung ber Gewalten, sagt die Konstitutions ist die Bedingung jeder Megierung. Bir haben in der That gesehn, daße ohne diese Theilung die Regierung despotisch und dittatorisch wird. Dieses Faktum sieht in der politischen Bissenschaft desinitiv sest und ist in die Theorie übergegangen. Mit der Theilung der Gewalten wird indes die Regierung schwäch und hinfällig. Die Legislativ und Exekntivgewalt desinden sich notdwendig im Biberspruch mit einander. Sobald sie sieh in Birtsamkeit sesen, arbeiten sie beständig daran, sich zu eutsträften; wierein Paar Mühlsteine; welche auf einander herumgebreht werden, sich dald in Staubwerwandeln wirken, wenn die Gewalt ibes Wirbels sie nicht vorher in Stücke siegen ließe. Siedenmal wenigstens haben wir dimmen sechzig Jahren gesehn, wie bald die Exekutivgewaltidie legislative vertrieb, wie bald die legislative die Exekutive entsetzen der der die der
- genügen, und nals hätte mann für die Zufunfe nichte Befferes zu thun, als diesem Mechanismus, entsagen der die große Majorität der Feiser war indeheder Frage noch zweiselhaft. Ein letten Bersuch war nothwendig zweicher, alle frühern Erfahrungen zusammensafte, und sich eine einsache Formel zurücksühren ließ zweiselich dem Gedächtnist des Boltes wie ein Denkipruch kinprägen könnts bas 1866 unden under under

pie Formel lautet nun abereis ein einem o' node lambor Derlate Entweder Desposismus vollen Dualiss vollen und is er eine must eine eine Musik eine der eine must eine eine Musik eine Desposismus lunmögliche und her Desposismus lunmögliche eine Enfaltstell ein einen eine Schluß zu Kolglich ist die Regierung unmöglich mobernmund

Der Antrag Ratau's und der Kag bes 29: Januar sind nichts Andres, als die Praxis dieses Schlusses, seinendramatische Darstellung. Die Gesellichaft, wie die Natur, drückt ihre Ideen durch ihre Schöpfungen aus; die Regierung spricht durch ihre Danblungen, Aber worin auch die Manifestationen der Ideen bestehn mögen, sie lassen sich immer aus eine logische oder algebraische Formel zurücksühren. Dies macht den Inhalt der positiven Philosophie und aller Wissenschaften aus. Die Bewegung der Gesellschaften kann also, wie der Gang der Planeten, berechnet werden. Es ist dazu nur nöthig, aus der Wahrnehmung der Abatsachen die Formel, welche so zu sagen ihre Seele ist, frei zu machen. Davon werden wir ein neues Beispiel geben.

. 2). Der Konflift der Gewalten, welcher sich durch den Antrag Rateau's und durch das Komplott vom 29. Januar zeigte, hat uns das erste Clement der Berechnung gegeben. Der Geseheniwurf Leon Fauchers wird uns das zweite geben. Das erste diefer Clemente bezieht sich auf das Wesen der Regierung, das zweite auf ihren Gegenstand.

Borin besteht nun aber ber Gegenstand ober Zweit ber Regierung? Rach allen Staatsrechtslehren barin, Staatsgewalt und Freiheit zu vereinigen. Seit 1790 haben sich die Anhänger bes konstitutionellen Systems hauptsächlich mit bieser Bereinigung beschäftigt. Zebe unsere Konstitutionen, sethst die von 93 ist ein Bersuch gewesen, ihre Theorie zu verwirklichen. Alle haben nach einander behauptet, das Problem gelöst zu haben und alle sind nacheinander bei ihrem Bert gescheitert. Borzüglich haben sich die Urheber der Charte von 1830 geschmeichelt, diese Lösung zu sinden, und wenn die Erfabrung

diesmal eben so wenig als frühre die Theorie bestätige fatte, so war ies, nach ber Behauptung ber Opposition, Barrot, ber Fehler ber Krone und ihrer Minister, welche die Institution burch eine treuloses Spiel unter einer Dece berfälschen! Rach ber Ansicht ber Nadikalen lag die Ursache bavon in bem Iwwei-tammerspfem, in der Treunung der Gewalten in der infonat chischen Pratogative und in dem Wahlprivileglum.

mußten fie alfo alle won ben Monarchiffen und Rabifaten geforberte Bebingungen in fic vereinigen.

Da nun aber die Geselschaft in ihrer fortschreitenden Entwicklung alle Uebergänge erschöpft und keine Sprünge zuläßt; so mußte es auf der einen Seite geschehn, daß die Ronstitution im Sinn der Radikalen modifizirt und andrerseits die Regierungsgewalt den Männern der dynastischen Opposition übergeben werde, damit man wußte, woran man sich in Bezug auf die Zwedmäßigkeit der die dahin von allen Parteien angenommenen Devise: Bereinigung der Freiheit mit der Regierung, zu halten hatte.

Man wird vielleicht dagegen bemerken, daß der von der Konstitution von 1848 gelieferte Beweis nicht als entschetend betrachtet werden kann, weil die Konstitution mit ihrem Prastitution und ihrer Einen Kammer nicht absolut so ist, wie sebe Partei ihrerseits; die Bergpartei und die Doftrinare, sie gesticht haben.

Aber biese Bemerkung ift nicht zuzulassen. Was nach ber wahren Bedeutung des Wortes die Autorität ausmacht; was die Gewalt zu einer Birklichkeit macht und das Wesen der Monarchie selbst dilbet, ist, wie wir det Gelegenheit der Konstitution gesehn haben, weit weniger die Personlichtet der Regierung als die Anhäufung der Besugnisse und Nechte. Aber worin wäre denn diese Anhäufung vermindert, worin die monarchische Konstitution der Staatsgewalten geandert, worin die Dennotratie mehr verwirklicht, wenn Louis Bonaparte von seinem Präsidentensis herabstiege und nure Obison Barrot mit dem

Ministerrath, durch Emennung von der Nationaldersammlung, an der Spite der Erekutivgewalt bliede? Bäre bei der Masjorität der legislativen Bersammlung als Perscherin und dei Permi von Falloux als Minister der Krieg gegen die rösmische Republik, welcher im Boraus durch die dumme Pietät des Generals Cavaignac gegen den Pahlt angekündigt war, des halb weniger eine politische Nothwendigkeit für die Reaktion gewesen? Bas das Iweikammerkelm anlangt, so dat es keinen andern Iwenk, als zur Konrtolle zu dienen und nach Bedürfniß die Konsliste unter den Staatsgewalten zu schlichten, indem es die Gleicheit der Willen beider Gewalten aufhebt. Die Partei Odion Barrot wirde heutzutage wenig Erund haben, über den Mangel einer ersten Kammer zu klagen, da sie ereiert und die Najorität bat.

Die Konftitution von 1848, mit ber alten Opposition an ber Spige ber Geschäfte, vereinigt also alle Bedingungen ber Aechtheit und Deutlichkeit, die man nur munschen kann. Man muß hoffen, bag bie Erfahrung entschehend fein wird.

Nun wohl! Das Resultat vieser Ersahrung hat uns der 21. März kennen gelehrt: die Regierung, welche sich schon in ihrem Besen selbst widerspricht, besindet sich auch noch im Biderspruch mit ihrem Zwed, mit der Freiheit. In den Stand gesetzt, uns die Lösung der Ausgabe zu geben, hat uns die dynastische Opposition durch den Mund Leon Fauchers, wie die alten Nepublikaner durch den Mund Maries, geantwortet: Wir haben uns getäuscht! Die republikanischen Grundrechte, die Pressetzieheit, das Bereins und Bersammlungsrecht sind mit der Regierung unvereindar. Man muß der Freiheit Schranken sehen, sonst kann die Regierung nicht für die Ordnung gut sagen!

Das Dilemma ift also noch ftrenger, bie Formel bat einen noch entichiednern Ausbrud erhalten.

Entweber feine Freibeit.

Dber feine Regierung.

Dies ift ber Sinn bes Gefetes über bie Rlubs und bes letten Preggefetes.

Die Regierung vom 10. Dezember existirt also nur als ein revolutionärer Beweid; sie soll bas Autotitätsprinzip ad absurdum führen. Beber Schritt von ihr ist ein Argument; für die Freiheit: "Tödte mich oder ich tödte dich", sagt sie zu ihr. Wir werden sehn, wie sie die regierungsmörderische Formel verallgemeinert, indem sie gegen die Freiheit, ihre Bersfolgerin, sich in ihre lehte Hossnung, an das göttliche Recht wendet, und in ihr lehtes Afol, das Pabsithum, süchtet.

3) Geit unborbenflichen Beiten batte ber Staat banach ges ftrebt, fich pon ber Rirche unabbanaia ju machen. Das Beltliche mar von bem Geiftlichen abtrunnig geworben ; bie Ronige, biefe erften Revolutionare, batten ben Pabft mit ihren eifernen Sanbichuben Dhrfeigen gegeben. Gie gebachten fich nur auf ibr Recht und ihren Degen ju fluten. Gie fabn nicht ein, bas bas monarchische Recht baffelbe ift, wie bas tanonische Recht, beffen unumschränfter Richter ber Dabft ift, und bag bas Recht bes Schwerdtes nicht anbere ift, als bas jur Empofrung, beffen unumidranfter Richter bas Bolf ift. Die Greiheit prach jum Dabfithum burch ben Dund ber Ronige, bie fie jum Ronig burch ben Mund ber Sflaven fprach. Seitbem fich bas Ronigthum gegen bas Pabfithum emporte, fing es an, feinent Untergange entgegen ju fchreiten. Das gottliche Recht mar bas einzige, welches bie Ronige ju Gunften ibrer Brarogatibe anrufen fonnten, ber Ungehorfam gegen ben Pabft that ben Ronia faftifch in ben Rirchenbann, entband bie Untertbanen ibres Treufchwurs, und wenn ber Ronig es unternahm, fie mit Bewalt zu unterwerfen, fo batten bie Unterthanen bas Recht über ibn beraufallen und ibn zu tobten. Go batten es bie Rafuiften lange vorber enticbieben, ebe bie Republifaner von 1688 unb 1793 ihre Lehren gur Ausführung brachten.

Das Schisma zwischen Thron und Altar erifiirte also feit Jahrhunderten, zum großen Rachtheil für die Kirche und Monarchie, aber zum großen Bortheil für die Bölfer, deren Emanzipation daraus immer neue Kräste schöpfte. Im 16 ten Jahrhundert organisite sich eine Berschwörung, um den Fortschritt ves neuen Geiftes aufzuhalten. Die Gesellichaft Jesu wurde gegründet, um burch Predigt und Unterricht die Könige und Bölfer zur pabstlichen Autorität zurückzusühren, und soviel als möglich die Bedürsnisse des Jahrhunderts mit dem heiligen und unsehlbaren Rechten des Statihalters Christi zu vereinigen. Bald indeß enthüllte die puritanische Schule der Jansenisten die Lattif der Kinder Loyola's. Kurze Zeit darauf folgten Boltaire und die Encytlopädie und gleichzeitig mit ihnen der Marquis von Pombal und der Pahst Clemens XIII., welche die Bertreibung der Zesuiten aus den meisten Staaten Europa's bewirften und seitdem den Bruch fast unheilbar machten.

Die bürgerliche Berfassung bes Klerus, welche bie Kirche aus einer Eigenthümerin, was sie fast war, zu einer besolbeten Anstalt machte und sie auf die Metaphpsit bes Kultus und Dogma's, zurückwies, nahm ihrer Macht alle Realität. Die Ordonnauzen gegen die Zesuiten, welche unter Karl X. von einem Bischof tontrassgnirt erschienen, waren 'c eierliche Legalisstrung des gallikanischen Schisma's, zu welchem anderthalb Zahrhunderte früher Bossuck den Grund gelegt hatte. Endlich vollendete die Revision der Eharte im Zahre 1830, wo die katholische Religion ihren Titel als Staatsresigion versor und ganz einsach für die Resigion der Mehrheit der Franzosen erklärt rbe, die Trennung des Geistlichen vom Beltsichen er, um es richtiger auszubrücken, die Bernichtung des Erstern

Indem die Kirche eine solche Demüthigung erlitt, war das Autoritätsprinzip in seiner Burzel angegriffen, die Staatsgewalt war nur noch ein Schatten, der Staat eine Fiktion. Zeder Bürger konnte die Regierung fragen: Wer bift du, daß ich Ehrsurcht vor dir haben und dir Gehorsam leisten soll? Der Sozialismus ermangelte nicht, diese Konsequenz hervorzukehren, und als er, der Monarchie ins Angesicht, die Sand auf der Charte, welche das Evangesium verlängnete, sich Unarchift zu nennen wagte, und alle Autorität zurückwies, so zog er nur die Konsequenz aus einem Gedanken, welcher sich seit Tausenden von Jahren unter der revolutionären Thätigkeit der Regierungen und Könige entwickelt hatte.

Geniff alfo für bie Dante Guronale be Mineenblieft gefontmen, ma file entiveben ficht felbft vor ber Aufforderung ber Birger abidmoren obenibie Befniten gurfidrufen und benigabft tes Rouriven miffen. Ber mirbi flegen, Die Repolution ober bie Rirde? Die letter Stunde bat aef dlagen e ber Stutmy welcher ben beiligen Stubl und ben Thron umftoBen foll , erbebt lich mit Braufen. Das ewige Dilemma fcarft fich mehr und mehr und ftellt fich in feiner unerbittlichen Diefe bor Augen : " . 4" Jas Entweber tein Dabfttbum! gen ? at teingel

Dber teine Greibeit!

Dit biefem Ausbrud tam bie Frage por bie fonftiteirenbe Berfammlung in ber bent würdigen Sigung vom 20. Rebr. 1849.

Der Burger Lebru Rollin: - "Gine wichtige Thatfache, welche in ber Gefchichte einen großen Einbrud juriidlaffen mirb, bat fich in Stalien ereignet. Die Republit ift bort fo eben proflamirt worben: Die weltliche Dacht ber Babfte ift abgefett. Dies ift für bie Rreunde ber Rreibeit eine aute Dachricht!" (garm und Biberipruch.)

Der Rebner benungirt fobann bas Interventionsprojeft, welches die Borfengerüchte ber Regierung gufdreiben und fragt: Db ber Minifter bie Abficht bat, für ober gegen bie romifche Republit, für ober gegen bie Bieberberftellung ber weltlichen Dacht bes Vabftes ju interveniren.

Der Burger Droupn be Ebups, Minifter ber auswartigen Angelegenbeiten: "Die Regierung giebt nicht ju, baß awifden ber frangofifden und romifden Republit eine Golibaritat flattfindet. Rach biefer Borausfebung fage ich , bag bie Frage febr garter Ratur ift, weil fie tie Rothmenbigfeit ber Berfohnung ber weltlichen und geiftlichen Dacht berportreten lagt. Seitbem es in ber Belt Reiber und Geelen giebt, bat man bice große Problem ju tofen verfucht. Die Lofung biefes Problems werben wir aufrichtig und mit bem Bunfchfuchen, ju einem glücklichen Refultat ju gelangen."

Der Burger Lebru Rollin: "Es banbelt fich nicht bar-19

Ranbes vor ben Ropf au ftogen anicht unbebingt bie Bertbeibigung bes Vabftes übernehmen. Die feit Rabrbunberten gefdebenen und befinitiv gefdictlich geworbenen Ebatfachen, unfre ftaaterechtlichen Bringipien, unfre gollitanifden Sitten, bie uns eigenthumtiche Indifferent in religiofen Dingen, unfer gefetlicher Atheiemus, Alles bies bewirfte nothwendig, bag bie Staatsgewalt mur mit Dag banbelte und fonberbarer Beife, mabrend fie ju Gunften bee Abfolutiomus intervenirte, fich noch benahm, als wolle fie bie Treibeit founen. Der Biberipruch verfolgte Wenn bie Regierung, fagte Dbilon Barrot, für bas Babfttbum gegen bie romifche Demagogie Bartei ergreift. fo gefdiebt bies wenigen, um ben Dabft in feine unverletlichen Rechte wieber einzuseben, ale um bem romifchen Bolf unter einer beiligen und baterlichen Regierung eine vernünftige und geordnete Breibeit ju verfchaffen. Die Regierung wollte nicht, wie ibr gebru Rollin vorwarf, Die beiben Gemalten, Die meltliche und geiftliche, vermifchen, fondern fie verfohren fo wie fie burd die Charte von 1830 bie Monarchie und bie Rreis beit batte perfobnen wollen.

So nahmen sich die Minister Louis Bonaparte's vor, unter ber Form eines fonstitutionellen Pabsthums, eines Seitenstüds zu dem konstitutionellen Königthum, welches von eben denselben Leuten, die est eingeseht, dreimal gefürzt worden war, ein Problem zu lösen, das die Philosophie längk für untösbar erklärt hat. Sie wärmten im Namen des Pahstes und troh des Pahstes das Buch ienes philosophischen Abbe wieder auf: "Die Uebersein strimmung der Bernunft mit dem Glauben", ein Buch, aus welchem sich ganz deutlich gegen; die Abschicht des Bersalfers, ergiebt, das Glaube und Bernunft auf immer unvereindarzsinden Bas die Ookstrinäre in Kom versuchen wollten, datte die Nevolution seit 60 Jahren als unmöglich gezeigt, die Einheit von Autorität und Kreibeit, sie ist etwas Aehuliches wie die Duadraturi des Irless und das Perpetuum modie in der Man externition dieser Politik, vollseben so viel Täuschung als

guten Glanbene ben Beift bee Justo milien, welcher fortwährend

bie Konfistation ber Freiheit felbit. " inung nochricheneine

Die Bürger Poujoulat und Apltes - Moie Erifteng bes Pabsthums hangt von biefer Berföhnung abs Die gange tatholische Belt nimmt Theil baran. Die Intervention ift ein Recht nicht blos bes tatholischen, sonbernfves chriftlichen Europa's."

Der Burger Proudhon: "bie Freiheit geht bem Ratho-

Go wurde bie Gache ber Regierung und bes Pabfithums für folibarifd erffart. Aus bem Gefichtspunft ber Erbaltuna ber Staatsgewalt mar bie Intervention Louis Bonavarte's in Die Angelegenbeiten ber Rirche logisch, fie mar nothwendig. Bas fage ich? Gie aab bem Dabft eine ehrenvolle Genuathunna für alle bie Emporungen und Brofanationen, welche felt mehr ale taufent Sabren gegen feine Autoritat von ben Ronigen, feinen rebellifden Rinbern, begangen worben waren. 3nbem bie Regierung ber frangofifden Republif bie weltliche Macht bes Pabftes wiederherfiellte, obne welche bie geiffliche nur eine geiftige Macht ift, gleichwie bie Geele obne ben Rotper nut eine Abftrattion, nach bem Ausbrud ber Alem ein Schatten ift, boffte fle, fich felbft ju tonfolibiren; indem bie abfolutiftifche Reaftion ben Berg in Rom angriff, triumphirte fie über ben Berg in Varis. Roch einmal alfo, entweber bie Intervention ober ben Tob, b. b. ben geiftigen Tob, bie ber vbufifde nachfolgt. Dies war für bie Regierung Couls Bondvarte's bie Arage, welche übrigens von ben Sozialiften und bon ben Befuiten vollständig begriffen murbei...

Gleichwohl, und hier erscheint ber zweideutige Charafter, welchen man ben Urhebern ber Jutervention so oft vorgeworfen bat, tonnie die Regierung Louis Bonapartes, in ber Majorität aus alten Liberalen bestehend, ohne ihre fonstitutionellen Untecebentien und die Trabitionen ihres Liberalismus Luge zu ftrafen, ohne bemiedemofratischen und philosophischen Gefühl bes

in einem Klidwert eine Berföhnung sieht und aus Furcht vor ben Extremen sich nothwendig zur Unthätigkeit verurtheilt ober in ben Antagonismus zurückfällt. Bas der Essetiler in der Philosophie will, will der Doltrinar in der Politik zur Birklichkeit bringen. So wahr ift es, daß die menschlichen Handlungen nur die Uebersetzung von Ideen sind!

3hr fragt ben Eflettifer: Bift bu Materialift?

- Rein, antwortet er.

Spiritualift? - Eben fo wenig.

Bas benn? Realift? - Gott bemabre mich!

3bealift 2 .- 3ch unterfcheibe.

pantheift? .- 3ch weiß nicht.

Atheift? - 3ch mage es nicht.

Steptifer? - 3ch tann nicht.

Barum nicht gar! Du bift ein Charlatan ober ein Schwachlopf!

Die Politit bes Dottrinare ift gang genau bie Bieber-

Bas benfft du von der Republit? — Sie ift eine Thatfache.
Bon ber Monarchie? — 3ch verlaffe ben gesethlichen Boben nicht.

Bom Prafibenten? — Er ift mit feche Millionen Stimmen gemablt.

Bon ber Konftitution? — Sie ift ber Inhalt unfrer po-

200 . Dom Sozialismus? — Er ift eine edle Utopie.

Bom Cigenthum? - Gin nothwendiger Difbrauch.

Glaubft bu an bie Religion? - 3ch achte fie.

Glaubft bu an bie Gleichheit? - 3ch muniche fie.

Blaubst, du an ben Fortschritt? — 3d widersete mich thm nicht

Der Eflettifer und ber Doftrinar, und über ihnen noch ber Zesuit, biese drei Elemente sind es, welche in biesem Augenblid Prantigio regieren und, batte ich beinahe gesagt, zu allen Zeisten bie Best regiert haben. Der lette, ber Bertreter bes ab-

folutiftischen Prinzips ift, wie fein schärffter Gegenlat, ber Sozialist, oft proftribirt worden; die Kirche felbst hat durch die Stimme ber Pabste und ihrer Bischöfe fich mehr als einmal streng gegen ibn gezeigt.

Unglücklicherweise mußte ber jesuitische Einfluß in ber Lage, worin fich heutzutage Europa befindet, in bem Augenblick, wo die in den letten Zügen liegende Regierungsgewalt nicht weiß, welche Politik sie einschlagen soll, den Sieg über den Effektizismus und die Doktrin davon tragen und sie auf einige Zeit ausschließen.

Die Berschwörung, welche von Anfang an von Thron und Altar gegen die Freiheit unternommen wurde, begann also von Reuem ihren unbeilvollen Lauf. Das Berbrechen, welches eine unversöhnliche Theologie forderte, wurde von einer prinziplosen Philosophie, ber Mutter einer zweit- und planlosen Politit, vollbracht.

Auf Obilon Barrots Antrag befretirte die Nationalversammlung, daß eine französische Armee bei Civita Becchia ihre Pofitton nehmen sollte. Das hieß, der Republit den Krieg erklären. Die Thatsachen übernahmen es schnell, die Idee zu realistren.

Bas sollte ber Sozialismus auf viesen Angriff bes Absolutismus antworten? Der Krieg gegen die Römer machte ihm allzuleichtes Spiel und es ist unbegreislich, daß die Zesuiten bei ihrer so gerühmten hähigkeit sich so weit verirren konnten. Bar das Dilemma zwischen Papsithum und Freiheit, wie wir es eben erörtert, gestellt, so war es augenscheinlich, daß, wie auch die Expedition anssiel, das Papsithum darin untergehn würde. Entweder verschwand es, seinen eignen Krästen überlassen, unter den Reformen Mazzini's: der Papst, seiner weltlichen Autorität beraubt, nur noch Bischos von Rom, der erste besoldete Diener des von der Mazorität der Römer besolgten Kultus, war nichts. Den Kotholizismus in seine Kirchen einschließen, heißt, ihn von der Erde verbannen. Oder das Papsithum durch fremde Bajonette wiederhergestellt, von dem Blut seiner empörten Unterthanen befubelt; burde ein Gegenstand der Abscheus für die chriftliche Welt; und ging an seinem eignen Stegnzu Grunder ein Pabn, eine Statthalter Christi, welcher durch den Sabel reglert; ist eine Gottestästerung unter der Tlara: Aft der Antholis, under ber Antholis and Barbara and Barbara ber Antholis and Barbara and Barbara ber Antholis and Barbara ber Barbara ber Antholis and Barbara ber Barbara be

eignen Maximen uneingebent, den Geift ihres Instituts verkennend, wollten sie das entgegengesetze Prinzip zu einer Beit, wo sie in seine Rolle eingehn mußten, wie einst das Konzilium von Trient die Resormation, völlig vernichten. Seit langer Zeit nach Rache virstend, genossen dies Menschen, deren unbeitvoller Geist die toistituitende Bersamulung zu den Leichenzugen des Juni gedrängt hatte, das Jutrauen, sie anch noch zur Mitsichillegen an dem Bombardement Roms zu machen. In ihren wahnsinnigen Gedanken wollten sie jede Protestation von der Erde vertilgen. Sie haben es indes nur dahin gebracht, auf die beklagenswertheste Beise die Religion selbst zu kompromittiren.

Nach bem Botum vom 16. April war ber Krieg gegen die römische Republik unvermeidlich. Nach der Einnahme Roms durch die französische Armee ist der Fall des Papsithums nicht mehr zweiselhaft. Er kann sogar den Sturz des Katholizismus nach sich ziehn. Wenn es noch wahre Ehristen gabe, so würden sie sich gegen die Bischofe erheben und ihnen sagen: die Relicion ist in Gesahr. Bäter der Kirche, denkt daran!

Ich für meine Person, begann nach der Situng vom 16. April über die Schnelligteit der Ereignisse zu erschrecken. Fast bedauerte ich die Schläge, welche die Kirche von der Dand ihrer eignen Häupter einpfing: wenn dies nicht aus Interesse für die Religion geschah, so war es aus Achtung vor der Menscheit. Der Rachollisiennis ist noch das älteste und mächtigste organische Siement der modernen Gesellschaft. Als solches tann er auch erst zulest revolutionist werden. Seine Umbildung setz, als vorgänzige Bedlingungen, eine politische und bkonomische Revolution bordis. Das Benehmen ber Jesuiten und des römischen

Pofes, fieß alle Gesehe ber Geschichte, alle Begriffe von Fortischritt um; ich war beinabe versucht, in biefer: Politik ber Berk zweistung eine Persibie mehr gegen bie Revolution zu erbitden.

Der Sozialismus konnte indeß dem entgegengefesten Prinzip keine Silfe gewähren. Sein Gang war vorgezeichnet. Wie revolutionäre Pflicht verbotiden Organen der kozialistischen Demokratie Stillichweigen zu beobachten: sie derkangte im Gegentheil von ihnen, daß sie protestation, obwohl ihre Protestation keine andre Wirkung haben konnte, als die, die Leideuschaft der Reationäre anzusachen. Man mußte in diesem großen Streit an das Urtheil der Nationen appelliren, der Expedition, gegen das römische Bolf, ihrem Gesth, ihren Jirteln, ihrem Jweck, ihren Birkungen die größte Dessenlichkeit geben. Man mußte, weil es die Männer Gottes so gewollt hatten, das unheilvolle Dissemma allen Menschen flar machen und zeigen, wie, der Kachbolizismus nicht mehr der Berfolgte, sondern der Verfolger, nicht der Märtyrer, sondern der Genker geworden war.

Man mußte zeigen, wie sich die römische Kirche in eine Furie verwandelt batte, wie ein Papst die Lämmer seiner Seerde bombardiren ließ, Kardinäle und Priester Prostriptionslisten machten; wie gegen die Arbeiter und die Armen, sonst die Manner des Glaubens und die besten Freunde Gottes, jeht der Bann geschleudert wurde, während der ungläubige und sürderliche Reichthum mit Liebtslungen und Beisall überhäust wurde; wie endlich die Regierung einer Republit auf den Bink der Kongregation eine andre Nepublik kalblütig erdoschte; warum? eben weil sie Regierung ist und nach der ultramonetanen Theorie jede Regierung, welche nicht aus dem Pabsthum ihren Ursprug herleitet, einen surpatorische Institution, eine ungesetzliche Thatsache ist.

Die demokratische Presse wetteiserte also mit den Organen des Zesuitismus in desorganiskendem Eiser. Der Peuple blies die zu seinem letten Tag heldenmüthig zum Angrisk gegen das mörderische Papstihum. Die Propaganda kam bis zu den Bauern, Bedienten, Soldaten. Ich habe niemals viel Bertrauen auf

die republikanische: Tugend des Sabels gehabt und das Bajonett immer für mehr brutal als für intelligent gehalten, und ich hatte gute Gründe anzunehmen, daß daß Offizierkorps für die Ehre des Landed und den Erfolg der Revolution weniger Gefühl besitht, als für die Achtung dessen, was sie Disziphin mennen. Die theologische politische Frage des Ariegest gegen Rom drang nichtsbestoweniger in die Armer; sie wurde von jedem Sobdaten distutiet, der durch eine Anhrecht der Regierung geworden war. Der Erfolg überstieg alle Erwartungen. Die Regierung zitterte. Noch einige Monate hindurch eine solche Propaganda, und wir hätten die Regimenter unzweiselhaft nicht blos dasius gebracht, ihre Fahnen zu verlassen und sich gegen ihre Führerzu ampören, sondern sogar dahin, selbst die Initiative bei einer Demonstration zu ergreisen, deren Folgen damals ganz andre gewesen wären als die Folgen des 13x3uni.

Solche Kämpfe sind für die Männer der Ideen, die einzigen wahrhaft ervolutionären, in ganz andrem Raße großartig, als die Schlachten, wo Kanonen donnern und Eifen und Biet nur den leiblichen Theil des Menschen bedrohen. Sechzig Revolutionsjahre hatten in Frankrelch die Ehrsurcht vor der Autorität nicht-auskrotten können, und wir Journalisten, wir dürfen es mit Stolz sagen: in Einem Feldzug haben wir Pahsthum und Regierung, die geistliche und weltliche herrschaft, besiegt. Wir sind die würdigen Söhne unsere Bäter!

Das Bündnis der Dottrinare unit den Zesuiten hat Alles zu Grunde gerichtet, Religion, Pabsithum, Monarchie, Regierung. Zest scheinen sie es zu bereuen. Der Präsident der Republik hat durch ein. Schreiben gegen den pabsitichen Absolutionus zu protestiren versucht. Unnübes Bemühen! Das Beid, welches sich Preis giebt, verliert mit der Reusschheit auch ihren. Billen. Die Dottrinare, von den Zesuiten unterjocht, haben keine Gedanken als die der Zesuiten. Die Zesuiten verlangen, daß die französische Armee aus Rom fortmarschiren und das Bolk der ganzen Nache der Priester überlasse; und die französische Armee wird gehorchen. Der Geiz mischt sich in das Kom-

plott, die Bankokraten werden den zum Ansenthalt unfrer Soldaten nothwendigen Aredit verweigern. Man wird 25 Willionen geopfert haben, um den Pahft wiedereinzusetzen, man wird keinen Pfennig haben, unsern Einfluß aufrecht zu erhalten. Des Meuchelmords und Meineids gegen die Freiheit schuldig, schlägt sich der Oostrinär an die Bruft. Der Jesuit kommt und kagt. Komm! wir gehn nach Hause! Bischöse von Frankreichpich will offen zu Euch reden, ohne Rücksicht auf die Meinung welche ich vertrete.

Richts in ber Belt gebt pollig ju Grunde: Alles entwidelt fich und gestaltet fich ungufborlich um. Dies ift bas Geles ber Dinge, bas Gefet ber gefellichaftlichen Ginrichtungen. Der Ratholigismus felbft, bie jest ber bochfte und vollftandiafte Muebrud bes religiöfen Gefühle; bie Regierung, bas fichtbare Bilb ber politifden Ginbeit; bas Gigenthum, bie tonfrete Form ber inbivibuellen Rreibeit fonnen nicht total vernichtet werben. Belder Umgefigliung biefe Elemente auch unterworfen werben: fie werben immer exiftiren, wenigftens in ihrem Anfichfein . um bie Belt burch ihren wefentlichen Biberfpruch unaufhörlichtin Bewegung ju feten. Rachbem ber Ratboliziemus, feit fo vielen Sabrbunberten von bem freien Gebanten bearbeitet, ber Reibe nach ben Einfluß bes romifden und bes fenbalen Geiftes in fic aufgenommen batte, mußte er fich burch bie Entwidlung ber fogialen Ibren einem griechischen und philosophischen Urfprung wieber nabernt. Der Krieg gegen bie romifche Republit bat bie Berbammung ber Rirche burch bie Bolter bervorgerufen und ben Ratholigismus entehrt; er fcanbet bie Revolution, beunruhigt bie Gewiffen und gefährbet ben Rrieben Guropa's. Der Gozialismus beffen Miffion es mar. Euch zu befehrenn vernichtet Euch. Bebt Acht! Trennt Euch von bem Refuiten fo fange es noch Beit ift : wabret Guer Oberhaupt, Dine IX., ober 36r feib wertofen bi 3 . militat:

four Georgen ats vic or Johann Su John verla bay die französiche Arne den berm bertierende en bie Joil der gangen Rade der Priesen vertier a. e. e. i. han bidte Rince nird gewerden Der im, wich nie or ... The end of the control of the contro

"Konstitutionalismus ber bemokratifd-fozialiftifden Partei.

Die Ibee, dem gangen Sozialismus auf eine einziges, in brei spmbolischen Formen — Katholizismus voer Pabstihum, Monarchie ober Regierung, Kapital ober Ins — enthaltenes Prinzip zurückzusühren, und sodann aus viesen Prinzip die gange Februarrevolution abzuleiten, trug ihre Frückte. Die Regierung, in die Sande von Fanatiken gerathen, zerfiörte sich selbst nuch herzenslust. Man hätte sagen können, daß sie dem Besehl des Peuplegehorchte. Die öffentliche Reinung veränderte sich sichbar überall waren unter oben Einfluß vieser öffentlichen Meinung, daß es in Frankrich in Zukunst nur zwei Parteien gäbe, die Kaudibaturen ausgestellt worden und die Vahlen vor sich gegangen. Die Konservativen hatten die so gestellte Krage acceptivt; Monarchie und Pabstihum war in die zweite Linie gebrängt.

Man war fogialer Demofrat ober Reaftionar.

Die Konstitution selbst trug zu vieser Klassistation bei. Eben so revolutionär als konservativ, eben so sozialistisch als politisch, war sie aller nur möglichen Auslegung sähig. Die Brage war, zu wissen, auf welche Seite sich die Baagschale neigen würde. Es kann selbst wenig darauf anz daß der Sozialismus für einige Zeit noch im Lande und in der Verlammlung in der Minorität war. Sodald er in der Konstitution Burzel gefaßt hatte, und in Holge der Idee, unter welcher die Bahlen vollzogen wurden, war er sür die kapitalikische Majorität vasselbe, was die dynastische Opposition unter Louis Philipp der undeweglichen Majorität gewesen war; er wurde das, was man ihm mehr voer minder hatte streitig machen können; eine gesehliche und konstitutionelle Partei. Er saste bereits selten Kus im Landes, seine Triumph war nur noch eine Frage der Zeit.

Die Revolution befand sich also im Mai 1849 in einer bessern Lage, als es im Februar, März, April und Mai 1848 ber Fall gewesen war, damals als die schlecht entwickste und noch schlechter repräsentirte sozialissische Idealmälich von allen republikanischen Schatterungen, von Barbes bis zu Bassich, abgewiesen worden war, um isch endlich von der Nüance Lacrossessischen vorden war, um isch endlich von der Nüance Lacrossessischen vorden war, um isch endlich von der Kunden der Sotialismus konnte wieder Sotialismus konnte wieder Gotten und ber sunge und skarte Partet, die Partet, welche sich vers größert und verbeitet wie eine Feuersbrunft, und die Such vers schlingen wied, Enchriste abgenunte Partet von Greisen und Sterbenden, wenn Ihr den Weg versperret.

Inden fo die Bewegung inimer mehr junahm und die Auflöfung ber Staatsgewalt gleichen Schrift mit ihr hielt, wat es leicht, zu fehn, daß die Leitung der Geschäfte früher oder fpäter der Linken zufallen würde. Der Augenblick war für den Berg gekommen fich bereit zu halten, um der Aufforderung zu folgen, welche bald an ihn gerichtet worden mußte. Der Berg hielt die Regierung am der Kehle; bevor er den letten Stoß aussührte, mußterer sein Programm veröffenstichen.

Belde Birfung hatte Lebru Rollin hervorgebracht, wenn er an dem Tag bes Zusammentritts der legistativen Bersammelung das Bort im Namen der sozialen Demokratie genommen und als Haupt einer Partei, welche gegen die Präsidentschaft und bis zu einem gewissen Grad gegen die Konstitution gestimmt hatte; in energischen Worten betheuert hätte, daß seine Partei vor dieser Konstitution Achtung babe.

In funf Departements gewählt, wurde Lebru Rollin augenblidlich ber Mann von gang Frantreich.

3ch will hier nicht wiederholen, was nach den Babien vom 13. Mai'im Peuple, über die Rothwendigkeit für die foziale Demokratie gelagt wurde, fich dem Lande als Partei der Ordunung und Konflitution darzustellen. Die Ereignisse haben in dieser Beziehung traurig genug gespröchen. Anftatt inm bieser Tattik eine Besiepergreifung zu sehn, erblickten die Demokraten

barin ein Juruckweichen. Weil ber Peuple zeigte, daß die Konfequenz der Anklage Louis Bonapartels und feiner Minifter die Uebertragung der Präsidentschaft auf Lebert Rollin, dem Kandebaten vom 10. Dezember, das sehige Daupt der Opposition war, so stand das Journal bei den Einen in dem Berdacht, dem Chef des Berges eine Falle zu fiellen, von den Andern wurde es angeklagt, ihm knechtlich den Hof zu machen. So verblendet waren damals die Geister! Wir hatten zu sehr Recht, als das man uns hätte folgen sollen: die Revolution schrift ganz allein ihrem Ziele entgegen.

Bas indes nicht ausgesprochen worben ift, mas jest midtiger als jemale ift ju wiffen, bas find bie öfonomifchifoitalen Beweggrunde, welche une leiteten. Die fonfervative Partei fteht nicht auf fo feften fugen, bag fie nicht beute ober morgen Die Bewalt verlieren und bie Regierung ber Republit ibren Begnern überlaffen tonnte. Bas fage ich ? Benn es mabr ift, bag bie 3been bie Belt regieren, fo mußte man vermoge bes Bringips, bag bie Extreme fich berühren; es für mahrideinlich, ja für nabebevorftebenb balten, bag ber Bera gur Regierung tommt. Worin murbe alebann bie Politif ber Demotraten beftebn? bas Land bat ein Recht barnach ju fragen. Da bie Lage ber Dinge in feche Monaten auf ben Buntt gurudtommen tann, auf welchem fie bor feche Monaten fich befant, fo wollen wir bie Distuffion wieber aufnehmen, fo wie wir fie nach bem 13. Dai entwidelt batten, wenn ber Drana ber Greigniffe und ber ungludliche 13. Juni unfere Arbeiten nicht unterbrochen batte.

Stellen wir bie Frage flar und beftimmt :

Sollte der Sozialismus, als Regation des Rapitals und ber Autorität, nach den Maimahlen der Regierung und dem Lande gegenüber forifahren eine außerparlamentarische Pariei zu sein und an den Arbeiten der Bersammlung teinen Theil nehmen, um den Sturz einer reaktionären Regierung und einer unvollsommnen Konstitution zu beschleunigen? ober sollte er als Partei der Ordnung und des Fortschritts sich auf die Konstitu-

tipn flühen, ihre Bertheinigung in bie Sand nehmen, erflären, daß es für die Gegemvart und Julimft: feine Absicht seizeben Triumph der Mevolution ausschließtich aufageseptichem Begegn erreichen ? opign von in walk ist mog spiele

Mit zwei Borten: Sollie der Sozialismus, auf ben Fall bin das Minifterium zu erhalten, fich auf ben gefetichen Boben und auf die Konftitution ober auf bie Diftatur ftuben?

Die Frage war sicher sehr wichtig. Sie verdiente um fo mehr mit den größten Alugheit geprüft, untersucht mid behandelt zu werden, als sie aus dem politischen wie aus dem ötonontischen Gesichtspunkt zu Betrachtungen von höchstem Interesse Beraulassung gab.

Benn die Organe der sozialistischen Demokratie nur bes
griffen hätten, um was es sich handelte; wem sie die glänzende
und urhrüngliche Seite des Sapes ergriffen hätten, welchen sie
mit mehr oder minder Zweidentigkeit gegen den Penple vertheil
digten, so hätten sie uns ohne Berwünschungen und Beleibigungen
sagen können:

Sütet Euch! Ihr fprecht von Gesehlichkeit und Konftistion, wie wenn in einer ervolutionärem Zeit, einer teden Reaftion gegenüber, Gesehlichkeit nicht Selbstmord wäre; wie wenn eine Gesellichaft, welche sich umgestattet, nicht die entgegenzesesten Elemente gewaltsam zu bezähmen hätter bevor steibitselben recht lich organisten. Besinden wir und jest nicht in verselben Läge wie unfre. Bäten im Jahre: 1792, als sie der Neisenuch bie Monarchie, welche un die Kroftitution appellirte, und die Gesehlichteit derest, fürzten und die Revolution retteten, indem sie vie Konstitution und Gesehlichteit mit Jügen kroten. Lasse als die Gesehlichteit zu Grunde gehr, die Konstitution sich enteren, die Reaftion sich melbe umbring gen, und die Revolutionärs ihre Arbeit thunk vollanden.

3niber: That, wenn bie Journale, wone bemen ich fpreche und beren Leidenschaft ichtließliche bie: Dberband behalten hatzies einflich unternommen phätten biftenn fysiematischem Untonfristution allis mus. durchabienwebolutionare Rothwendigtelt zu

biolinia viefes Rabres aufführen mußten? Der Deuvle laua nett bied unbebinat: Er behauptete, bas bie Revolutionlauf bem Buntt, wo fie test ift, mir fortidreiten tann, mennefie fich auf Gefehlichkeit und auf bie Rouflitution flütten Go betrachtete folalich auf gleiche Beife als Reinte ber forialen Demofratie bie Ronfervativen: welche fich ibr miberfesten! und fie verfolaten, wie bie einfichtelofen Rabifalen, welche miter bem Bormanb ihren: Triumph gu' fichern ;"fie jum Abfolutismus binbrangten. Rugen wir iest bingu, bal bas befte Mittel. Die Kebrugribee Rudidritte machen zu laffen, mo nicht gar fie zu tobien: in ber Errichtung ber biftatorifden Gewalt befieben murbe, welche bon Louis Blane beanfprucht, und bochft unnüber Beife won ben Demofraten im Mary, April und Dai' 1848 verlangt wurbe. Die Rrage war alfo auf folgende Buntte gurudaeführt: Geftattet bie Revolution im Sabre 1849 bie Unwendung bers felben Mittel wie im Rabre 1793? arabalt fin vols odrut si

3ch für meine Person antworte ohne Bögern: Nein, sie erstaubt sie nicht, und der Grund ist der, daß die Newolution 1793 vor Allem politika war und 1849 hauptsählich sogial ist.

Die Revolution von 1793 war der Ausbruck ver feit inehreren Jahrhunderten von den Gemeinden aus begonnenen Bewegung: Erhebung des dritten Standes zu gleichem Rang mit den höhern Ständen, Abschaffung der Borrechte ver Geistlichlichfeit und des Abels, Gleichheit vor dem Gesetzu Im Jahre 1793 schuf der öffentliche Geist seine Konstitution Tediglich vom Gesichtspunft der Politik und keineswegs von dem der sozialen Dekonomie aus:

ner Um'nit einem Wort Alles zu fagen: Die Revolution von 1793 richtete fichenur gegenebie Privilegien der Ständez 1849 berührt fie bas Borrecht, des Individuums felbsty das jewas in ber modernen Gefellschaft ben Menschen und den Blieger ausmacht das Ciaenthum. De riebt, mit bien Field 200 die

.3043ch bebaure aufrichtig; baß ich bie halben Sozialiften unaufbörlich am blofe Betrachtung erinnern muß wolche ihren Unwillen erregt. Allein fie muffen Partei ergreifenz es ist teine sorechtfertigenge fo würdendaß Publifum damals gewußt haben; um was es fich standbiellen. Benne die Revolution ann hellen lichten Tagen ihre Mittelediskutirte, so hätter fich das Bolksmit Sackenninis ausgesprochen: Alebann hätten die Radikalen, vom Bolk unterflügt oder veruriheilt; entweder am 43d Juni aesses voer die Manifestation hätte nicht flattgefunden.

Im. Aber bie Bolfevartei, burch einen ungludlichen Ginfiuß geleitet, murbe über ben Beg ; welchen man fie; einschlagen dief. gar nicht aufgeflart. Bar es nun Untenntniß ber Grage, mar es Mangel an Offenbeit, bie bemofratifche Preffe, einen Augenblid gegen ben Beuple vereinigt, bielt fich in beflageneweriber Unbestimmtheit. Auf Diefe fategorifche Frage, ob man, im fall Die bemofratifde und foriale Bartei and Staateruber: aclanate. bie Ronftitution refvettiren ober abichaffen folle, antwortete bie Demofratie pacifique in gebn Spalten burch bie Ausflucht: fie murbe bies ber Allaemalt bes Boltes überlaffen. Die Ginen wollten nur ihren bag befriedigen, ben Goziglismus vernichten, bie Diftatur einfeben; - fie baben es eingeftanben und gebrudt! - Die Anbern wollten mit Altorien experimentiren; bas öffentliche Bermögen in bie Sand nehmen, Die Ration mit Bucht und Ruthen wie eine Deerbe leiten : - bies verbeblien unfre Gegner taum unter ber iconblichften Berichweigung ibe mabren Sachverbalis.

Der Peuple wußte sicher, was er that ober mobin er gesten wollte; als er nach dem unberhofften Erfolg der Bahlen die Nothwendigkeit für den Sozialismus darstellte, sich als konstitutionelle und gesehliche Partei zu konstitutionelle und gesehliche Partei zu konstitutione gelesent wir hätten vielleicht, wenn man und nur noch eiwas dazu dränzte; eingestanden, daß der an sich tadellose Formalismus der Girondisten unzeitzemäß und verwerslich war, daß ist inkonsequent war, sich der Gesehlichkeit im Jahre 93 zu bedienen zunachdem sied verwerbeicht worden vor.

im Beilemir nungaben nunteribem Ramen fostale Demotraten 1793 ifortletten, folgte baraus indaß mir 1849 eine Biebens ziale Reform, teine Garantie ber Arbeit, tein unentgelblicher Unterricht, tein zinöfreles Darlehn, teine Emanzipation bes Proletariats und Bretilgung bes Elends möglich ohne eine unaufhörliche Modifitation des Eigenthums, auf welche Art fich biefe auch bewerstelligen mag.

Bas war also nach allebem bie Revolution von 89?

Eine allgemeine Sicherung bes Eigenthums bes britten Stanbes beaen bie Ervreffungen bes Reubalvrivilege.

Bas ift ible Revolution von 1848? - Gine allgemeine Sicherfiellung ber Arbeit gegen bie Difbrude bes Eigenthums.

Mogen fogenannte Republitaner mich fcmaben mogen bie Rachabmer bes alten Rafobinismus mich bei bem Revolutionstribungl benungiren, fie werben mich boch nicht baran binbern, bas ju wiederholen, was ich weiß und mas man nicht wiberlegen wirt, was meine Pflicht ift laut und öffentlich au fagen. Das Bolt mag bann gufebn und mich verlaugnen, wenn ich im Brrtbum bin, ober mich unterftuben,: wenn ich bie Babrbeit rebe: 'Soziale : Revolution .- Recht auf Arbeit .. unentgelblicher Rredit, Progreffivffeuer, Rapital- und Gintommenffener auf ber einen Geite und ewiger Beftant bes Gigenthums in feiner gegenwärtigen Rorm, find Musbrude, welche einen Biberforuch in fichließen. Bir biejenigen, welche bie Guche fubirt baben, banbelt es fich nicht mehr um bie Rrage, qu'wiffent wie mian bas Cigentbum "in feiner febigen Geftalt mit ber Aufbebung bes Broletariais" in Hebe reinftimmung bringen fann; fonbern, wie 'es moglich ift; bas Proletariat: abzufchaffen und mithin bas Gigenfhum umzugeftalten, obne ben Gigentbumern Unrecht ju thun und bie Gefellichaft ju gerftoren.

Bas hatte das Eigenthum 1793: vom ber Diffatur voer vom Konvent zu fürchten? Richts, absolut Nichts. Ge gab expropritite einem Konvent zu fürchten? Rollige, ich geftebe es zu, allein fie waren bies ans politischen nicht aus blowmischen Gründen. Ste wurden getroffen als Migger als Ariftofratein, als Emigrirteine, nie als Gründeigenthuner. Gerichtlichen Beschlagungunen wurden nach dem Prinzip der Progressivsteuer eingeführt; auch das

weiß ich, allein tiefe wurden von eben benen, welche fie einführten als temporäre und Ausnahmsmaßregeln angefündigt; fie hatten nichts Syflematisches an fich. Es waren keine organischen Gesehe, wie der Entwurf Paffy's oder Goudchaur', sondern Gesehe der öffentlichen Wohlfahrt. In ihrem Resultat betrachtet, waren fie die Affekuranzprämie, welche von dem Eigenthum ein für allemal der Revolution bezahlt wurde.

Die Diftatur wurde also 93 nicht gegen, sondern für das Sigenthum geführt. Was von dieser Diktatur betroffen wurde war nicht die damals im dritten Stande lebende Gesellschaft, es war der Stand, welcher fich durch den Fortschritt der Zeiten selbst außerhalb der Gesellschaft gestellt datte. So hatten auch die Nömer die Diktatur ausgefaßt. Sie tauchte bei ihnen von Zeit zu Zeit auf, aber nicht um die Gesetzgebung zu reformiren, sondern um den Feind zurüczuschlagen.

3ch fann bier nicht umbin einen febr fcwierigen bifto-

rifden Bergleich anzuftellen.

Eine soziale Frage war unter bem Namen Adergeset von ben Gracchen aufgeworfen worden. Während ber zwanzig Jahre nun aber, welche die Opposition der beiden Brüder dauerte, sah man sie beständig auf gesetzlichem Wege vorwärts gehn. Niemals nahmen sie ben Bortheil einer Diktatur in Anspruch. Gleichwohl handelte es sich damals nicht, wie jetzt, darum, das römische Eigenthum zu modifiziren; es kam nur darauf an, daß von den Feinden eroberte Land zu vertheilen; auch sollte diese Bertheilung nicht rückwirfende Krast haben. Das von den Gracchen vorgeschlagene Acergesetz war gesunde Politik.

Indem es der Plebs aufhalf, war es das einzige Mittel, die wankende Republik zu befestigen und den Usurpationen der Casaren einen Damm entgegen zu setzen. Aber weil dies Gesest als eine Beschränkung des Rechts zu kaufen und zu besitzen erschien und folglich das Eigenthumsrecht angriff, welches bei den Römern so absolut und unverletzlich war, so konnte die von den Gracchen versuchte Reform nicht ins Leben treten, wie sie

es wollten.

Die beiben Eribunen unterlagen Giner nach bem Unbern ale Opfer ibrer Liebe jum Bolt und ibrer Achtung por bem Gefeten Bas bas Adergefet anbelangt, fo wird man aleich .. 21 - Briefer franchen

febn, mas darque murbe.

Anfange war bag Adergefet eine vollewirthicaftliche Dagregel ; balb murbe es eine politifche Ungelegenbeit. Es biente ehrgeizigen, aber gewiffenlofen Meniden wie Marius, Catiling, Bulius Cafar, ben Sauptern ber fogialen Demofratie jener Beit, ale Bormand und Bertzeug. Unter bem Letteren fiegte Die Dlebe über bas Patrigiat. Allein fie ernbtete nicht bie Aruchte ibred Gicged; fie erhielt ftatt Freiheit und Reichtbum nur eine beffandige Diftatur, Die Alleinberrichaft ber Raifer. Die foziale Rrage murbe bamale mit ber Republif begraben. Die Batrigier blieben in ibren Befigungen; fie brauchten bafür Cafar nur ben Sof ju machen. Gie permehrten fie noch, indem bas Gelb, welches fie von ihrem Bucher bezogen. ibnen bas Dittel verichaffte, neuen Befit gu erwerben und bie Plebe immer mehr und mehr zu unterjochen. Bas biefe betrifft, fo erhielt fie gur Entichabigung Getreibevertheilungen ; fie hatte unentgelbliche Schauspiele und fo war es geschehn um ben Senat und bas romifche Bolt.

Der Sozialismus ift für uns baffelbe, mas bas Adergefes für bie Graechen war; er tann fich nur auf gefetlichem Bege, burch Achtung gegen bie moblerworbenen Rechte und gegen bie Berfaffung verwirtlichen. Benn er fich von ber Volitit fortreißen läßt, wenn er nicht mehr Inftitution ift, fonbern Gache ber Regierung wird, wenn er fich burch biftatorifche Autorität einführen laffen will; fo wird es ihm nur gelingen, Die Gefellichaft zu froren und endlose Realtionen bervorzurufen. Dit ber Berletung bes Cigenthums wird er bie Auflösung bes Lanbes und bie größte Bermirrung Europa's berbeiführen.

Diefe Betrachtungen, welche bas Befen bes Gigenthums berühren, find indeß noch nichts Denen gegenüber, welche in ben mobernen Gefellichaften bie Corge fur ben Rrebit bervorruft,

von welcher bas Leben bes Bolfes felbft abbangt.

Burte Beit nam ben Rebruarfagen batte ber Reprofentant Du Veuple biefe Sauptangelegenbeit an's Licht geffellt, baf bie franzofifche Ratton fest nicht mehrt wie 1789 bom Grundeinenthum, fonbern vom Rrebit lebt : bag bie Dreminin ber Inbuffrie. smelae bobwohl fie ben Reichtbum vernebrt. bie Anabbangiateit bes Bermogens gerflort bat, fo baf baffelbe Banb, welches. Dant ber Cinnabme bon mehreren Milligeben aus bein Berfauf von Rationalautern und ber Berichtebenheit ber Stonomifden Lage, bom ber Eröffnung ber etats generaux ant bis gum 18. Brumgite, awolf Revolutionsiabre obne ericuttert til werben aushalten fonnte, nach bem gebruar ohne gu Grunde gu gebn nicht mehr gwei Sabre bindurch bie Arbeiteeinftellungen ertra-: 72 gen fonnte 3, dal 13 1 65 S 4. " 1 1/"

Um also die Bedingungen des ökonomischen Systems zu etfüllen, mnp die Revolution die Gesellschaft nehmen, wie sie ift, die Berhältnisse verändern, ohne die Interessen und die Grundlage zu berühren, das System reformiren, ohne gegen dasselbe zu reagiren, und indem sie es fortentwidelt. Dettin bergessen wir es nicht: der Sozialismus muß Jedermann als Urheber und Mitschuldigen haben, wenn er nicht Gesahr laufen will, eine babylonische Berwirrung, die größte Tyrannes in ichredenerregendes Elend herbeizusühren.

Sicher ift auf bem Papier nichts leichter, als mittelft Staatspapieren die Kanale, Eisenbahnen und Bergwerte, bie großen
Grundftude und Manufatturen anzufaufen; Arbeitervereinigungen an die Stelle der Kommanditegesellschaften zu setzen, aus
den gegenwärtigen Eigenthumern und Unternehmern vom Staat
besoldete Direktoren zu muchen ich in der besoldere Direktoren zu muchen

Bir haben gefehn, mit welcher Zuverficht Louis Blanc, in

Das in brefen Augenblid fich ereignet, ift bie fcedlichte Deftatigung beffen, was ber Ropresentant du peuplin verausgefagt hatte. Das Granbeigenthum ift burch ben Mangel an Archit vernichtete, 36 bringt ben Sigenfümren nichts ein, vom Tielus und von ben Oppothefen aufgezopte, als es, vor Allem in Paris aufgehort, eine Garantie ju fein, und ift bie unertaglichte Auf geworben.

Uebereinstimmung mit den Männern des Luxemburg, vorschlug, durch ein Defret die Uebertragung des Personals, des Materials, des Cigenthumbund geber Industrie des Landes zu bewerffelligen.

Industrieben wohld Wenn die Nechte und Pflichten der Affoziliren, Arbeiter, Direktoren, Inspektoren, Lehrlinge im unter diesem neuen Spftembestimmt gewesen waren; — sie waren es aber nicht, jedes Industriebes Industriebe

Benn ber Lohn bes ganzen Perfonals, ber Preis aller Probutte bestimmt gewesen waren; — fie waren es aber nicht; es war unmöglich.

Benn man mittelst imaginären Gewinnes bas Geheimnist gefunden hätte, durch die Arbeiterassoziationen das Mobiliar
und Immobiliareigenthum zurüdzuzahlen, welches der Staat für
sie gekauft hatte, — und der einfachste Begriff von sozialer Dekonomie zeigt, das die Idee eines allgemeinen Ankaufs
des Eigenthums die Möglichkeit der Jurückbezahlung ansschließt:
Wenn alle Billen übereingestimmt hätten, und die tiessie Imeitracht hertschte im Schoos des Sozialismus selbst.

Wenn man es über alle diese Dinge, welche durch die Distuffion nicht regulirt werden können und der Theorie unzugänglich find, zu einer Entscheidung gebracht hätte; — und man hatte nicht das einfachte Vroblem gelöft.

Ich sage es noch einmal: bas Geringfte, was es zu ihnin gab, bevor man Dand ans Werf legte, war ein Inventariunt, und ich erkläre, baß ich tausenbmal lieber den Tod als bie Dittaur gewählt; und lieber alles Andre unternommen hätte, als auf solche Welle Bermögen, Junktionen, Personen, Materialien und Interessen aus ihrer Stellung zu rücken.

Dat man wohl ernftlich geglaubt, eine foziale Revolution mit bem Absolutionius eines Konvents, eines Anschuffeb ober einer Dittatur burchfishren zu tonnen? Steht man ein, was es geheißen hatte, benagangen Mobiliars und Iminobiliarreichthum eines Landes zu untersuchen, abzuschäften und zu übertrasitionen generalen bei geheißen und zu übertrasitionen geheinen geheine geheinen geheinen geheinen geheinen geheinen geheinen geheine geheinen gehein gehein geheinen geheinen geheinen geheinen gehoren geheinen g

gen . allen Inbividuen . Arbeitern . Unternehmern & Rapitaliffen und Gigenthumern eine antre Stellung gur geben girtvad bie unmittelbare Eröffnung von 2 ober 300 Millionen vericbiebener Rechnungen auf die Bucher bes Staats und ber neuen Afforia? tionen vorausfeten murbe? Denn läßt man fich einmal auf biefen Beg ein, fo wird man ibn auch bis an fein Biel verfolgen muffen. Die Departemente, Stabte und Dorfer batten bem Beispiel von Varis folgen wollen. Die Sandwerfer mirben, gleich wie die Manufatturiften, bavon betroffen tvorben fein: bas fleine Gigentbum bas Schidfal bes großen getheilt baben: Da Alles, mas fich ber Bewegung nicht angefchloffen batte, ibr ein Sinberniß geworben mare, fo mußte man bas Goftem alle Tage mehr verallgemeinern. Be mehr bie Ablöfung (bie Gre propriation obne Entichabigung) gemiffer Theile bes Rationalvermögens Sinderniffe erregt batte, befto mehr wurde bie repolutionare Ungebuld burch neue Expropriationen fich bavon zu befreien geglaubt baben. Dan mag fich bies gefagt fein laffen, Die fogiale Revolution, wenn fie, wie man es im Enremburg ausgesonnen batte, auf bem Wege ber Ablofungen und Subflitutionen versucht mirb, tonnte nur auf eine ungebeure Sündfluth binauslaufen, beren unmittelbare Rolae gemefen mare: Die Arbeit zu labmen, bas land obe und unfruchtbar ju machen; Die Birkulation zu bemmen, Die Wefellichaft in eine 3mangejade ju fteden, und wenn es moglich war, einen folden Buftanb ber Dinge auch nur einige Bochen aufrecht ju erhalten, brei ober vier Millionen Menfchen ploblich Sungere fterben zu faffen:

Rehmen wir indes das Unmögliche an, daß die fizziale Rest volution nach den Ideen des Luxemburg ficht ohne Aebereilung oder Unordnung, ohne Begluft von Beitze Koften und Schaden: bewerftelligt hatte.

Man wird mir wenigstene jugestehn aben alles bies nicht ohne eine Polizei, ohne irgend eine öffentliche Ordnung geschehn tonnte, mochte biese auch nur eine proviforische fein Dieditatur, fie mochte fein wie sie wollte, batte für die politischen Angelegenheiten ein provisorisches Ministerium, oder eine provi-

sortice Reglering, für tie Induficie und den Aderbau provisortice Unternehmer, proviorische Pächter gebraucht. Kurg es wären provisorische Gesehe, Geschbücher und Tribunale, ein gefehlicher Juftand nothwendig gewesen, ber ohne Zweisel unvollkommen war, ben man aber nicht umgehn konnte und beshald, wie die Konstitution von 1848, für einer wesenklichen Berbesterung fählg und ber Nevision unterworsen erklären mußte.

Barum alfo nicht lieber gleich ertfaren ;- bad eingeführte Spflem bis auf Biberruf beibebalten und bie Reform nur nadbem man Beriuche mit ibr angestellt feierlich proffamiren gu wollen? Muste man, bis man eine neue Ronftifution gemacht, melde natürlich ebenfalls progreffiv, mitbin fabig fein mußte, immer reploirt zu merben, mitbin proviforifch fein mußte, woch eine ameite proviforiide Ronflitution biefutiren und beidliegen? Bas follte biefer Zeitverluft nüten? Barum nicht fofort Danb an's Bert legen und fich auf eine bereits beffebente Ronftitution fichen? Bas brauchten bie Rabifalen, wenn fie Berren geworben waren, fie ju verleben? Gie garantirt, fagt man, nicht bie Arbeit! Allein fie binbert ja eben fo wenig ihre Organisation au forbern, wenn antere bie Organisation ber Arbeit nicht ein leeres Bort obne Ginn ift. Bollte man gn Gunften Ungarns und Roms interveniren? Die Rouflitution binberte es nicht im Minbeften, im Sall bie Intervention feinen anbern 3med batte, ale ben, bem romifchen Bolt bie Freiheit, feine Regierung fich felbft ju mablen, ju fichern, b. b. es gegen bas Austand ju fongen. Bie? Burbe bie Prafftentichaft ber Republit, für melde Lebru Rollin im Dezember ale Ranbibat aufgetreten mar, nicht bie Korbernngen ber Bartet befriedigt baben und welche Rothmenbigfeit lag vor, fie in eine Diffatur um-

Solche Fragen laffen fich nicht erörtern: fie aufwerfen, beist fie tofen. Indem ber Peuple, in ber Boraussicht eines polititlichen Umichlags barauf bestand, bie bemotratifc fojtate Partei folle fich auf ben Boben ber Berfassung ftellen, biente er ben Intereffen bes Berges bester, als biefer felbft feil einem Jahr es gethan hatte. Die Beigerung, die Konstitution ohne Rückhalt anzunehmen, damals als von dieser Annahme her Bergpartei der Beitritt des größten Theils der Bourgeois dur Partei abbing, war eben so unvernünftig als unpolitischen So mar ein Berrath gegen den Sozialismus und das Proletariat, ein Berbrechen gegen die Nevolution

Bird man sagen, baß ich absichtlich die Konsequenzen einer bittatorischen Autorität übertreibe, um mir bas Bergnügen zu machen, alsdann die Absurdidät derselben zu beweisen; baß es bei der radifalen Partei niemals in Frage gekommen, alle Gefete mit einem Mal abzuschaffen, die Bürger ihres Bestiges zu berauben, das Bermögen anders zu vertheilen, mit ten Ideen die Menschen und Dinge zu versehen und umzutehren?

Oh, ich weiß sehr gut, daß der Revialobinismus sehr wenig, so gut wie gar nicht sozialistisch ist! Ich weiß, daß man sich nach dem errungenen Sieg vornahm, die soziale Frage über Bord zu wersen und dem Bolke solche Jerstreuung zu verschaffen, daß es die auf das von Louis Blanc geforderte Fortschrittsministerium und einige Millionen Kredit für Considerant und die Arbeiterassoziationen keine Zeit gehabt hätte, an die Organisation der Arbeit zu benken. Die Reastion war bereit, sowohl gegen die Gemäßigten als gegen die Sozialisten, wie im März, April, Mai und Juni 1848. Bar es auders möglich?

Aber ich weiß auch, daß diese seinen Pokitiker, wie man sagt, die Rechnung ohne Birth machten, desen furchtbaren Birth, welchen man die Logit nennt und der Leim Bolke ebenso unerdittlich ist als die Rothwendigkeit. Roch mehr, ich weiß, daß, nachdem man die Banken, Kanäle, Eisendahnen, Affekuranzen, Aransporte und noch eine Menge sonder. Dingeden Grundsähen der Privat-, Staats und sommunikischen Detonomie gemäß, du Staatseigenihum gemach dätte, nachdem man die Progressühener eingesührt, das Erbishaltsrecht abgeschaft, den Unterricht, mit Indegriff der Erlernung der Dankwerke, gemeinsam, unentgeldsich und obligatorisch gemacht, die Konkurtenz d. h. das Wonopol der Arbeitergesellschaften gegen die

freie Bubustried organistrt. Tanisellestgeschaperin led maximum und ein Maximum für die Produkte und Erträgeschestlichmi, Pholipiergeld vingesührt ic., ich weiß, sage rich, odas erdnakkantl unmöglichn gewesen wäre, sauf halbem Wege istentzun beiben nicht das ananz wehlt ober nicht bei seiner allgemeinen Expropriation; der Industrie, ibes Sandelst, des Eigenthunds kurznalles dessessen angelonitient feine würde, was an. Menschen und Dingen auf 28000 Quadratmeilen Landes existiet.

3ch wiederhole es also noch einmal undrfagezudaß die Aufrechterhaltung des am 43. Mai existirenden gesehlichen Zustandes, für die Demokratie zur Berwirklichung ihrer Hospinungen eine absolute Nothwendigkeit war.

zin Daßies fich ebenso mit ber Konstitution wethielt, weil es umüh war, provisorisch eine andre zu machen, und umöglich, sich in Willfürlichkeiten zu flürzen.

Daß es mithin thöricht und böswillig war, fich bem Lande und der Staatsgewalt gegenüber außerhalb des Gefetes und der Konflitution zu ftellen, zu einer Zeit, wo man das Land nur durch die Konflitution für sich haben und nur durch die Konflitution kegen konnte.

sil Seit meiner Berhaftung am 5. Juni hat mir die Zeit gefehlt diese Zdee in dem Peuple zu entwickeln, welche wielleicht bewirft hätten, daß man die Demonstration vom 18 ten verschod. Sine Demonstration? Großer Gott! in dem Angenblick, wo die Disköpferder Partei eben ihre Sache kompromitiuch hatten, indem sie einem Nebermaß von revolutionärem Auritaniss musizigerten, sich entschloßen auf den Boden der Konskintion zu fellen, und von Diffatur frachen! Eine Demonstration, welche dem Landedzu fagen schien: Louis Bonaparte will die Konskintion nicht und wir wollen sie eben sondverig! Avois Bonaparte interveniut zu Gunsten des Nobles igegen Mazzint und hat dadurch die Konstitution verlehtzund wir werden, im dem Lauis zur Gunsten Razzinisch gegen den Pahft interveniert, die Konstitution micht verlehen. Wie weine zede Intervenient wie konstitution micht verlehen. Wie weine zede Antervenien in die konstitution micht verlehen. Wie weine zede Intervenien in die einnern Ungelegenheiten einer Nepublik, Keimagigeschehe,

wiertseiwillsaficherinnadegindeligeis in übergreihritipude folgei lichteine Boliegungewie Conflintonimatein vunneren nie dem enn Die Gemüther waten aufgeregt, die. Beforitienheit dombeg läftig poler Deuplernurvoschigeflagt, wie est auchnichen mithern Boixt dem Peuplerdurvoschigeflagt, wie est auchnichen mithern Boixt dem Peuplerdere Fallist ober licht mit verl Wegierung gus verföhren nundrische möglich ignernachen nuche nicht, anschlichen fehlinnnen ist, gegen bie Gifalen Zvern einer verfiedten Realtione beginne.

Die Politif ber Demonftrationen flegte. Hollredien die

Tie Geb bin weit entfernt zu sagen, daß die Demonstration vom 13. Juni ungesetich wat. Das Bolf, an welches eine ansehne liche Frattion der legislativen Bersammlung appellier hatteschefaß das Recht, seine Moinung dei einer so wichtigen Angelegenhelt kund zu geben und in lester Instanz zwischen der Mingelegenber Bertreter, welche die Konstitution für verletzt erklätte; und zwischen der Majorität, welche dies in Abreds stellte, zu entschen der Bertreter was der die dies in Abreds stellte, zu ent-

Ich beschulbige eben so wenig die Bürger, welche and der Demonstration Theil nahmen, daß sie etwas Unders gewollt has ben, als die Aufrechterhaltung der Konstitution. Die demostratische Presse selbst hatte sich auf die ihr von allem Seiten zugekommenen Bemerkungen din in den letzten Tagen der Polisitit des Peuple angeschlossen. Was ich der Demonstration vom 13:1 Juni vorwerfe; ist dies, daß sie nicht an der Zeit, unpolitisch, schlecht geseitet war. Das Land, die gesammte Demost kratie hat dies Urtheil varüber gesprochen Folgt darans, was die Regierung das Recht hat, und wegennumerer Ungespielsstage teit zu frasen?

boberem Grabe bon allen Angeflagten von Berfailles, die por Gericht ericienen ober fich in contumacion peruribeilen ließen. Bas man auch gefagt, wie man auch geprabit baben mage nicht einen Einzigen taun bie Regierung antlagen, an einer Infurreftion Theil genommen au baben. Die Konftitution mar verlett. Das öffentliche Gewiffen proteftirte burch Die Stimme bed Berged. Bur Chre bes Landes mußte er protestireng Dinter ibm gab eine große Menge von Burgern ihre Meinung fund. Allein bei ber Unwiffenbeit, welche allgemein über tas republifanische Staatorecht berrichte, waren fie unaewis über bas, was bei einer Demonftration bicfer Art gefestich ober ungefestich ericeinen fonnte; fie vernachläffigten bie unumganglich nothwendigen Borfichtsmaßregeln, ober fagen wir lieber Formalitaten. Radbem fie ihren eignen 3meifel jur allgemeinen Renntniß gebracht batten, fanben fie überall Anftoß und Bogern. Diefelben Burger, welche fich gur Bertheibigung bes Rechts erboben batten, waren nur noch bie Belferebelfer ber Polizei; fie tonnen fich rubmen, ber Republit einen Dienft geleiftet und bie Ronftitution befchütt zu haben, ale wenn fie Polizeispione geweien waren! ... Doftrinare und Raditale find nach einander in ibrem Bemibn, fich ber Regierung zu bemächtigen, zu Grunde gegangen ... Der Lebensgeift ift Allen entwichen. Gie find feine Barteien mebr, fontern Gingelne.

is o Der 13.: Juni hat nichts bestoweniger ber, Regierung tobb-

est jest an ierten Mal-Siegerin über die logiale Demofratie, ift est jest an ihr, die öbenomische von der Februarrevolution versprochene Mesorm in's Werk zu sehem. Der Sieg vom 43. Juni das, der Partek der Ardnungustreie. Hand gemacht, Wenn die Regierung Nichtstatut, so fällt issez wenn sie etwach hut, so dankt sie von selbst abz denn sie, kann diese ihre Thätigkeit nur gegen das Kapitals und zegen sich selbst, mit einem Wort gegen das Aufställenging Der Berfalk des Kapitals und das Ende der Regierung, das ist, die letzte Folge, des Oilemma's, metches durch die Bah dan Letzte Folge, des Oilemma's, wetches durch die Wah dan Opermber aufgestellt

und von ben Miniftern Louis Bondparte's mit einer erichreite lichen Energie entwickelt worben ift. Die beide nach in betreich

Gezwungen, die Legitimität ihres Erfolgs zu behaupten, hat die Regierung gegen die Demonstranten vom 13. Inni einen Krinninalprozest einseiten Tassen. Wen glaubt sie durch diese halostarige Selbstliebe zu überzeugen? Der Prozest von Berfalles ist eine Thatsahe mehr, welche der langen Berschwörung ber Regierung gegen sich selbst hinzugusügen ist und in welcher voir sie der Reihe nach am 29. Januar die Würde der gesetzgebenden Gewalt, am 21. März die Grundrechte angreisen und am 16. April den Ideen den Krieg haben erlären sehn. Nach dem 13. Juni betriegt sie die Menschen: glaubt Ihr, das dies lange dauern wird? Was auch das öffentliche Minisperium thun mag, um seine Anklage auf ein Komplott zu begründen, das öffentliche Beworstlein stellt sich auf Seite der Angellagten dem Wesen nach unangreisbar bauchen sie sich nur noch in der Korm freisvrechen zu lassen.

Es ift ungweifelbaft und ich bin ber Erfte, ber es anerfennt, - in einem republifanischen Staat, unter bem Guftem bes allaemeinen Stimmrechts, barf bie parlamentarifche Dinos ritat wegen Berfaffungeverletung butch bie Dajoritat nicht unmittelbar gur Infurreftien fdreiten. Das Bollmuß interveniren und endgültig über ben Bwiefpalt in ber Berfammlung entscheiben; allein mo ift benn bier bie Insurvettion? "Bo ift . bas Attentat? 3ch babe bie Anflageafte gelefen und barin überall nur bie Gewiffensbiffe ber Regierung erblick. "Bournaliften baben über bie Konflitution fich ausgelaffen : Graftirte fic für vermanent erflart. Schrififichler ber Journale fich qu einer Busammenfunft verabrebet, wie im Rebruge 1848; wie im Juli 1830, nur bie Lage in Betracht gir giebn : Rationalagrbiften finb in Uniform auf Die Strafe getreten; Dies Recht fant ihnen allen gu. 3m ber Lage, Win welcher fie fich befanden; erfüllten fie eine Burgerpflicht; mabrend bie Regierung baburde, bag fie fich ber Denronftration entgegenfeste, mebr ibrent Getbfterbaltungstrieb, ale bet Chifurcht vor bem Gefebe nebordte. Au

ber Berfaffungeverletung, weiche thr in Bezug auf ben romischen Krieg vorgeworfen wurde, fügte fie eine zweite gegen bie Souveranetat bes Bolles.

Das Land war, wie die Bergpartei, überzeugt, baß die Konftitution verlett war; allein man muß Alles offen lagen. Dit es fich bagegen firaubte, die Regierung den Bertretern der soffalen Demokratie zu übergeben, welche burch die verabschieningswuftige Politit der Regierung die Bertreter der Gesestlichfeit geworden waren, so ließ es die Verletung ruhig geschehn. Wer wurde es wagen, sich bieses Stillschweigen zu Rute zu machen, um die Manner des Komplotis und Aitentats anzuklagen, welche nach allem Bisherigen nichts thaten, als einer Selte ber öffentlichen Meinung objektive Gestalt ju geben?...

wor einigen Monaten schien es, als ob bie Regierung, tropbem, baß sie immer sich ihres gesehmäßigen Verhaltens ruhmte, ben Rudzug antreten wollte. Der Prafibent ber Republit hatte sich träftig gegen bie Staatsstreiche erklärt und über bie römischen Angelegenheit einen Brief geschrieben, welcher sur bie Regierung bas einzige Ehrenvolle in dem ganzen Versailler Attenstoß enthält, indem er den sesten Willen ausspricht, den Romern liberale Institutionen zu sichen. Endlich hatten auf ben Nath eines Ministers die höchsten Gerichtshöfe (conseils generaux) saft einstimmtig ben Plan, die Konstitution schon jeht zu modifiziren, befeltigt.

Seit dem Biederzusammentritt der gesetzebenden Bersammlung haben diese guten Absidten ausgehört. Einen Augenblick lang war die Sache der Angeslagten von Bersailles durch den Brief vom 18. August zur Sache des Prasidenten der Republik selbst geworden. Der Geist der Reaktion hat gesiegt. Die gesetzigsbeiwer Bersammlung hat der Politik des Baitsans den Borging ertheilt vor der Politik des Chiefe. Das Jukemilieu hat sich dem Absolutionist georfert, die Kontrerevolution ist auf ihrem Söhepunkt angelangt; sie hat nichts weiter zu ihun, als sich auf dem Ibo berneiten zu bedanpten.

Run aber brett fich bie Rugel, wie Galifai fagte: Epur

Und sest, Leser, welcher Meinung Du auch bist, weum die Spatsachen, welche ich erzählt babe, wahr sind, und Du wirft sie nicht im Zweisel ziehn können; wenn die Bedeutung, welche ich ihnen juschreibe, richtig ist, und um Dir darüber Gewisheit zu geben, reicht es hin, sie auf ihre Ursachen zurüczusübren und sie untereinander zu vergleichen; wenn endlich ihre Entwickelung vorherbestimmt und innerlich nothwendig ist — zwei Ausdrücke welche auf die Menscheit angewendet wollkonumen identisch sieh und Du bräuchst zum Beweis der Nothwendigkeit ihrer Entwickelung sie nur dei ihrem Ausgangspunkt zu, nehmen, welcher die Bernanst des Menschen selbst ist, wenn Du, sage ich, Deinen Augen, Deinem Gedächtniß, Deinem Urtheil glaus ben darfst, so überlege Dir, wohin und binnen zwanzig Monaten die Februarrevolution gesührt hat.

Rachdem die Julimonarchie die Auflösung aller alten Prinzipten bewirft, hatte sie uns die Lösung einer boppelten Aufgabe, hintersassen. Dies war einerseits die Austösung der Parteien als Folge der Auflösung der Ideen; und andrerseits die Abschaffung der Staatsgewalt, welche durch das allmähliche Berschwinden aller ihrer Prinzspien auf ein caput mortunm der Autorität, auf die robe Gewalt reduzirt war.

Am 13. Juni 1849 ist der Arojakobinismus, welcher im Jabre 1830 bei der Erscheinung einer Monarchie wieder aufslebte, die selbst nur die Restauration der revolutionären Joes von 1789 war, zuerst zu Grunde gegangen, um nicht, wies der aufzuerstehn. Der setzt Ausdruck jener geudernementalen Demokratie oder Demagogse, welche zwecklos gatitiet, odene Einssicht, edstücktig, und ohne Deroisnuns gewaltibätig ist, nicht wier Männer von Bedeutung zählt, und kein Spsiem hat, ist erzu wie der Dostrinarismus, sein Borläuser und Antagonist, an der Auszehrung und Entfrästung gestorben.

si muove!

Gleichzeitig ist auch ber mpstische, theogonische und transzendentale Sozialismus wie ein Phantom verschwunden und hat der sozialism, geschichtlichen, praktischen und positiven Phisosophie Plat gemacht. An dem Tage, au welchem Louis Blane sein Bortschrittsministerium soverte und vorschlug; das ganze Land auszuräumen und ausziehn zu lassen, wo Considerant den Borschuß von wier Millionen und eine Duadratmeite Land bergehrte, um seine Muskergemeinde zu gründen, wo Cabet Frankreich als ein versluchtes Land vertieß, seine Schule und kein Gedächniß sein versluchtes Land vertieß, seine Schule und kein Gedächniß sein versluchtes Land vertieß, so wenn ich mich eines solchen Ausbrucks bedienen darf, sich auf einen neuen Luß zu sehen; in die Bereinigten Staaten ging, — an diesem Tag hat sich dies gouvernementale, phalansierische und ikarische Utopien selbst verzurtheilt und seinen Abschied genommen.

Jugleich mit bem Sozialismus fleht auch ber Absolutismus am Borabend seines Verschwindens; von feinem unermüdlichen Gegner bis in seine letzten Verschauzungen getrieben, hat sich der Absolutismus selbst verrathen und der Welt seinen ganzen Haß gegen die Freiheit enthüllt. Dadurch, daß er Rickschritte in die Geschichte hincin machte, wie der Sozialismus dadurch, daß er sich in Utopien stürzte, hat er sich aus der Gegenwart verbannt und von der historischen und sozialen Wahrheit abgesichnitten.

Ge giebt in ber französischen Gesellschaft feine lebensträftigen Parteien mehr, und es werden unter und nuch feine Parteien mehr existiven können, so lange nicht nene Prinzipien ans der unerschöpstichen Tiefe der menschlichen Praxis, so lange nicht andre Interesen, andre Sitten und eine neue Philosophie die alte: Belt, ohne sie über den haufen zu wersen, umformen und regeneriren, und der von andern Prinzipien ausgehenden öffentlichen Meinung neue Bahnen eröffnet und neue Spockesen enthüllt, haben: Bunn diese erste Boraussehung, die Idee, sehlt, so ist die Berschiedenheit der Meinungen und Interessen, welche aus ihr entspringt, munöglich.

Aus bemfelben Grunde giebt es auch teine Regierung mehr

und svird: auch miemals eine mehr geben. dei im bri Belt kein Ding ohnenttrache ift, eben so giebt es auch Lein Prinzipund teine Idee, welche nicht ihren objektiven Ausdruck findet; da die Regierung keine Meinung und keine Partei mehr repräffentirt, und nichts ausdrüft, so ist sie nichts.

Die Menschen, welche wir jeht noch bas Banner ber Parteien tragen, die Regierung begehren und galvanifren, rechts und Links revolutioniren sehn, find keine Lebenden, es find Todte. Sie regieren weder, noch machen sie der Regierung Opposition: sie keiern durch einen mimischen Tanz ihr eigenes Leichenbegängnis.

Die Sozialiften, welche bie Gewalt nicht zu ergreifen magten, ale fie bein Rubnften geborte, verloren brei Monate mit Alubintriquen, mit Aniffen von Roterien und Geften, mit geicheiterten Manifestationen. Grater versuchten fie fich eine offigielle Bebeutung ju geben, indem fie bas Recht auf Arbeit in die Ronftitution binein ichreiben ließen, obne die Mittel anaugeben, es au garantiren ; und noch jest, weil fie nicht miffent wie fie bie Sache angreifen follen, beunrubigen fie bie Bemuther mit lacherlichen und perfiben Projetten. Und biefe Gos gialiften follten Unfpruch barauf machen, bie Belt gu regieren? Gie find tott, fie baben, wie ber Bauer fagt, ihre eigne Bunge Mögen fie ihren Tobesichlaf fortfeten und ibrer peridludt. Auferfiebung warten, bis eine Biffenichaft, welche nicht bie ibrige ift, fie ruft.

Und die Demagogen, die Reviatobiner, die genvernementalistischen Demokraten, alle möglichen Leute, welche nach achtzehnjährigen Berschwörungen kein einziges Problem der sozialen Dekonomie studirt haben, haben vier Monate lang die Diktatur geübt, und davon keine andre Frucht geerndtet, als eine Reihe reaktionärer Agitationen, denen ein Schreden erregender Bürgerkrieg folgte. Sie haben zwar bis zum lehten Augenblick immer von Freiheit gesprochen, aber immer von Diktatur geträumt; thut man ihnen wohl Unrecht, wenn man auch von ihnen sagt, daß sie todt sind und daß ihr Grab versiegelt ist? Benn das Bolf sich eine neue Philosophie und einen neuen Glauben wiedererzeugt haben wird, wenn die Gesellschaft wissen wird, woher sie kommt und wohln sie geht, was sie vermag und was sie will, dann, aber auch dann erst werden die Demagogen wieder kommen können, nicht um das Bolk noch einmal zu regieren, sondern um es von Neuem in Leidenschaft zu seben.

Die Doftrinars find gleichfalls todt; die Manner bes abgeschmadten Justemilieus, die Anhänger des sogenannten konstitutionellen Spsiems haben ihren letten Athemzug in der Sitzung vom 20. Oktober gethan, nachdem sie in der vom 16. April durch eine republikanische Bersammlung den Bersuch eines doktrinaren Pabsithums bekreitt hatten. Sie, und noch regieren! Ihre Proben sind gemacht.

In ber Politik wie in ber Philosophie giebt es nur zwei Arten von Eklektizismus: die Charte von 1830 und die Sandlungen ber Regierung Louis Bonaparte's haben die Fruchtbar-keit des Justemilieus erschöpft.

Die absolutistische Partei, die Erfte in der Logit und in der Geschichte, wird sehr bald hinter den Andern in den Zudungen ihres blutigen und freiheitsmörderischen Todeskampfes ihr Leben aushauchen. Nach den Siegen Radepty's, Dudinot's, Daynau's ist das Autoritätsprinzip in geistlichen, wie in welt-lichen Angelegenheiten zerstört. Was der Absolutismus treibt, ift feine Regierung mehr, es ist der Mord.

Bas in tiesem Augenblick auf Europa lastet, ift nur noch ber Schatten ber Tyranuci; bald wird die Sonne ber Freiheit ausgehn und erst mit dem lesten Menschen wieder untergehn. Wie das Christenthum vor achtzehn Jahrhunderten, so triumphirt auch die Freiheit: sie herrscht und regiert. Ihr Name ist in Aller Munde: der Glaube an sie in allen Herzen. Der Abssolutismus wird sich nie wieder aufrichten, er müßte nicht nur die Menschen untersochen, er müßte auch, wie Montalembert will, die Ibeen besiegen. Mit dem Leib auch die Seele zu versderben, daß ist der Sinn der römischen Expedition, dies der

Beift ber firchlichen Regierung, mit welcher fich ber weltliche Urm, aber gu fpat fur ihre gemeinsame Rettung, verbundet hat.

Diese Konfusion ber Parteien, biesen Tob ber Regierung hat uns Louis Bonaparte offenbart, und ebenso wie ber Oberspriester bei den Juden, ist Louis Bonaparte Prophet gewesen: Frankreich hat mich gewählt, sagt er, weil ich keiner Partei angehöre! Ja, Frankreich hat ihn gewählt, weil es nicht mehr regiert sein will. Zu einen Menschen geshört Körper und Seele, ebenso gehört zu einer Negierung eine Partei und ein Prinzip. Es giebt aber weber Parteien, noch Prinzipien mehr; es ist aus mit der Regierung.

Dies gab bas Bolf vom Februar selbst zu erkennen, als es zwei Benennungen in eine einzige vereinigte und mit seiner souveranen Autorität die Berschmelzung der beiden Parteien gebot, welche die Bewegung und die revolutionäre Tendenz jede auf ihr Beise ausdrückten, und die Nepublik die demokratische und

fogiale nannte.

Benn nun aber nach bem Billen des Bolfes die Demofratie jeder Farbe und ber Sozialismus jeder Schule verschwinben und Eins werden sollten, so mußten auch der Absolutismus
und der Kostitutionalismus verschwinden und nur eine Einheit
bilden. Daffelbe drückten die Organe der sozialistischen Demofratie aus, als sie sagten, daß es in Frankreich nur noch zwei
Parteien gäbe. Die Partei der Arbeit und die Partei des
Kapitals; eine Ocsinition, welche sosort von den beiden reaktionären Parteien angenommen wurde und in ganz Frankreich bei den Bahlen vom 13. Mai als Stichwort diente.

Die Londoner Flüchtlinge haben nach demfelben Gedanken gehandelt, als sie ihre Absicht kund thaten, sich nicht vor dem Gerichtshose zu ftellen. Am 13. Juni ift eine der großen revos lutionären Stationen überschritten worden. Die Regierung ift gefallen mit der letzten Partei, welche noch einige Lebensfraft hatte. Bas sollte es helfen, dem neuen Frankreich von den Demonstrationen einer früheren Spock Rechenschaft abzulegen? Die Londoner Erklärung ift die freiwillige Abbankung der neos satobinischen Partei. In ihr kämpsen Schatten gegen Schatten

21

un einen Schatten von Autorität! Leben Rollin und feine Freunde babenurs wollfommen beariffen, mas burd ibre Gegenwart ber Broteft pon Berfailled gemorben mare. Mepublifaner buten wich und pmit einer rudblidenben Agitation noch einmalntontrerevolutionar au banbeln! tel ber Aretberr morsen banne 1911 Und bal ich bier bon meinen geringfügigen Worten Rechenicaft ablegen will, fo muß ich fagen bag noch immer biefelbe Bees biefelbe Rothmenbigfeit ber politifchen und fogialen Umgeftaltung feit ben letten Bablen mein Bonehmen leitet. den " Pa Sch: babe bie Ranbibatur, welche mir angeboten wurbe, abgelebnt, weil bie Lifte, auf welcher mein Rame figurirte, que Lage ber Dinge nicht mehr pafte, weil ber Geift, melder biefe Lifte biftirt batte, blos bie alten Rlaffififationen gerabe zu einer Beit, ale man bagegen proteftiren mußte .: an verewigen fuchte; weil ich nicht wollte, bas ber alte politifde Schlendrian wieber auflebe, welcher mit bem 13. Juni feinen langfamen Gelbftmord bollenbet batte, nachbem bas Bolt feit 60 Babren bon ibm betrogen und bingeopfert morben mar.

In Uebereinstimmung mit meinen Genoffen in ber Gefangenicaft babe ich eine anbre Lifte vorgeichlagen, welche alle perfonlichen Rudfichten befeitigte, und feiner ber vericbiebenen Meinungen ausschließlich Rechnung trug, fonbern ber vom Bolt am Tage nach ber Rebruarrevolution proflamirten Berfcmelgungevolitif getren blieb und fo, meiner Deinung nach, am beften ben Gebanten bes republifanifden Franfreiche und bas Bedürfniß bes Augenblide ausbrudte. Um Dienftag por ben Bablen veröffentlicht, fonnte biefe Lifte, wenn man barauf batte eingehn wollen, bie gange Demofratie vereinigen. Man warf ibr vor, fie tame ju bat. Der abgehauene Schwang ber Demaggaie rrate fich noch : meine Ratbicblage waren noch nicht an ber Beit. Der Aufforderung, meine Lifte gurudgugiebn ich fage bie meinige, weil man fie mir jugefdrieben bat, obwohl ich nur ber Berausgeber mar - bamit, wie man fagte. bie Stimmen ber Partei nicht getheilt murben aab ich nicht nad. 3d ertannte bie Dartei nicht mehr an, ich wollte nicht, bag fie meiter fortlebe. Dein Benehmen gegenüber ber Darret ift bet biefer Gelegenheit balletborgewesemmichan: 10. Dezember: Badehabe gegen den allgemeinem Breihune protestirt, bamit die Niederläge nichtrallgemeine wirdezinkt die fäzialle Demokratie ihre Reihen öffnend den Enfoncequenz die Partie der Kreiheit werden könnte.

Miemote habe ich den Erfolg berjenigen begünstigen wollen, welche vom 25. Februar 1848 an bis zum 1823uni 1849 um aufödrlich die Revolution ihren exflusiven Leidenschäften geopfett und ihren Charatter beständig verkannt haben, welche zuerst gegen sie reagisten und chießlich Freiheit und Bolt vergaßen, um sich zu ihrent eigenen Bortheil der Regierung zu bemächtigen

der habe das Leben der Regierung durch die Parteien und ber Parteien durch die Regierung nicht noch verlängern wolleit. In dieser Beziehung leistetete das Resultat der Demonstration bom 13. Juni) so schimpflich es mir auch für die Konstitution und Freiheit zu sein schien, der Revolution doch zu gute Dienste, als das ich am 8. Juli hätte die Absicht haben können, es zu gerkforen.

Ich habe es abgeschlagen, zu einer monarchischen Reftauration mitzuwirten, ündem ich der Monarchie einen Grund der Existenz im Jakobinismus konfervirte. Meine Lefer muffen jest inder die Entwickelung der Gesellschaft hindanglich aufge-Mart fein, um zu wiffen, daß eine Idee niemals allein dasteht und immer ein Gegensat den andern hervorrust.

3h habe nicht barein gewilligt, bas Wertzeng einer Roterte zu werben, welche am 13. Mai, am 13. Juni, am 8. Juli, wein fie nur einen geringen Grad von Berföhnungsgeift gezeigt hätte, auf die Seite der sozialistischen Parta alle republikanischen Schattiungen ziehn und der Ausdruck des Landes werden komte, die es aber vorzog, eine Fattion zu bleiben in welche übre Kandidaten für Maschinen) ihre Bundesgenossen sur einzigen Regel nahm; und als die Artbune ihren Keprafentauten den Sieg siche ihr ans Ungebald gegen ibre Gesplichteit und aus Mistrauen in ihrem Patrioilsmus nöthigte, auf die Straße hinab zu fleigen und sich selbst zu tödten.

Adjesesse übrigens, damit man mich in Jukuste kennt und mit unmühen Berläumdungen verschont, daßennein Charafter nicht diegfam, mein Gemüth und Berz nichtesanstimüthig genug sind, nun jemgle den Besehlen einer werborgnen Macht zu gehorchen, zum Bortheil meiner Widersacher zu arbeitenzenich für die aufzuppfern, welche mich hassen, mich von dem Dogmatismus eines Dupend Fanatifer zu beugen und mich, dar mir die Arbeit zu einigem Berstande verholsen hat, zum blinden Werkzeug eines Gedankens zu machen, welcher mir verdächtig ist und der sich nicht anders kund giebt, als durch die Enthüllungen ber Polizei.

3ch gehöre zur Partei ber Arbeit gegenüber ber Partei bes Kapitale; und ich habe mein ganges geben gearbeitet. Und bag man es nur weiß: von allen Schmaropern, welche ich tenne ift noch bie schlimmfte Gattung ber revolutionare Schmaroper.

Ich will weder regieren, noch regiert werben! Diejenigen, welche mich bet Gelegenheit der Wahlen vom 8. Jult des Ehrgeizes, des Stolzes, des Mangels an Disziplin, der Verläuflichkeit, des Verraths beschuldigt haben, mögen ihr eignes Derz prüfen und mir sagen, ob ich nicht, als ich die gouvernementale Reaktion so befrigtangriff, als ich die Juitative des Bolks verlangte, als ich die Seinerverweigerung vorschlug, als ich die soziale Demokratie zurigesestlichen und verkasiungsmäßigen Eristen deingen wollte, ob ich da nicht zufällig ihrem Ehrgeiz, ihrem Stolz, ihrem regierungssüchtigen Geist, ihren ötonomischen Utopien den Krieg erklärte.

Jest sei es genug ber Trauer und Niederlagen! Birhaben tabula rasa mit Allem gemacht, mit den Parteien und mit ber Regierung. Der Mythus geht zu Ende: das Bolk öffnendie Augen, es ift frei!

Arine Macht bes Hinnurls und der Erde wird die Revolution aufzuhalten vermögen. Bas, wir gegenwärtig zu ihnn haben, besteht nicht mehr barin, sie vor der alten Welt zu verfündigen und die Derzen für ihre heilige Sache zu entsammen. Das Belt-kann ihre Propaganda allein machen. Unfer Aufgabe hals Publizisten ift; vie Revolution vor ben Befahren, welche sie aufnihrer Bahn bebrohen; zu bereahren ind stelltreitt ewigen Prinzipigemäßizu letten annen aben ihm keiter ihn

Gefahren von der Regierung. — Die Regierung, von eben benjenigen materialiffer, welche ben neuen Gelft bes Materialismus beschuldigten, ift nur noch ein Bort. Rehnlt ihr ihre Basonette und Ihr wift, was ich sagen will. Duten wir uns, biesem Leichnam, welchen ein höllischer Geist umtreibt, neues Leben einzuflößen. Kommen wir biesem Lamppr nicht zu nahe, er durftet noch nach unserm Blut. Der Exorzismus bes organisirten allgemeinen Stimmrechts mag ihn für immer in sein Grab zurücksurzen.

Gefahren von ben Parteien. — Alle Parteien find hinter ber revolutionären Zdee zurückgeblieben; alle haben bas Bolt verrathen, indem sie nach der Distatur firebien. Alle haben sich verrathen, indem sie nach der Distatur firebien. Alle haben sich verrathen, indem wir ihren Streit von Reitem beleben. Machen wir vem Bolt nicht weiß, daß es möglich sein würde, ihm Arbeit, Bohlstand und Breiheit zu sichern, wenn die Regierung aus den händen Jener in die hande Dieser übergeht, wenn die Rechte, nachdem sie die Linke unterdrückt hat, ihrerseits von dieser unterdrückt wird. Bie die Regierung das Berkzeug und die Beste der Tprannet ist, so sind die Parteien das Leben und der Gebansen derselben.

Gefahren von ber Reaktion. — 3ch habe in nteinem Leben eine Menge Ibeen bekämpft. Dies war mein Recht: 3ch habe indes niemals Reaktion gegen irgend eine gemacht und werbe es auch niemals thun. Philosophie und Geschichte beweisen, daß es tausendmal leichter, menschlicher, gerechter ist, die Ibeen und zuwandeln; als ihnen einen Damm entgegenzusehen. Ich werde, was auch tommen mag, den Lebren dieser Ibeen treu bleiben. Die Jesuiten, die Janischaren des Ratholiziomus, jeht die Unsterducker der Welt, konnen fallen, wenn es Gott gefällt; ich werde gegein den Katholiziomus niemals Reaktion machen.

Raciben Zesulten kann ble godvernentale und könmunistische Demagogle bes Welt- zum letzten Wal vas Schauspiel ber Autorität aufführen, wenn es ihr die Welt erlandi. Ich webbe ihr pelfen aus dem Chaod bekauszukoninen, welches sich bilden wird; nich werde arbeiten, ihre Drümmer wieder aufgubauen; ich werde gegen den Kommunismus Wine Realtion machen. In Das Prinzip ver Revolution, wir wissen es noch ist die Reelbeit.

gantlation des allgemeinen Stimmrechtes, durch die Organitation des allgemeinen Stimmrechtes, durch die unabhängige Bentralifation der fezialen Funktionen, durch die beständige, unaufhörliche Revision der Konstitution; —2) indisfrielle Befreiung durch die gegenseitige Garantie des Aredits und Absahes.

mir Mitranbern Worten :

meine Regierung bes Menfden burch ben 'Menifden mehr, vermittelft ber Anhaufung ber Gewalfent

Freiheit! Dies ist bas erfte und lette Bort ber sozialen Philosophie. Es ift sellsam, bas wir, nach so viel Schwantungen und Rückfritten auf ber gefährlichen und verwidelten Bahn ber Nevolutionen; schließlich entbeden, bas bas heilmittel für so viele Clend, bie Lösung so vieler Probleme barin besteht, ber Freiheit eine freiere Bewegung zu verschaffen und bie Schranten sallen zu lassen, welche bie Autorität bes Staats und verligenthums gegen sie erhoben bat?

Aber wie? So foll die Menscheit zur Einsicht und Reatisation aller ihren Iden fommen? in der Abelm des Aleine Der Sozialismus verscheintel Erunft die Fabelm des Alterthuns, die Mahrchen ver barbarischen Boller inles Definnereien noer Ephilosophen imd Offenbarungen hervor. Er wird dreieinig panteistisch, inchlindrehlich, epitardisch; er spricht vom Körper Sottes, von hen planetarischen Generationen, von unifernetler Liebe, von der Phanerogamie wom der Omnigainie, von der Kindergemeinschaft, vom gaftrofophischen Leben, von den industriele len Harmonien, won den Anstogien der Thiere und Pflanzen. ME fest die Welt in Eufannen und Schreden Wase will er denn? Wase giebt es ?g Nichtseedas Produkt will Geldewerden, die Regierung streben darnach Berwaltung graup werden. Dies ist die ganze Reform.

Bas untrer Generation fehlt, das ift weber ein Mirabeau, noch ein Robespierre, noch ein Bonaparte: fondern ein Botate. Bir verfiehn es gar nicht, etwas mit bem Auge eines unabhängigen und ironischen Geistes zu beurtheilen. Stiaven unfrer Meinungen, wie unsver Interessen, werden wir, weil wir und Alle zu ernft nehmen, Dummtöpfe.

Die Biffenschaft, beren toftbarfte Frucht ift, die Gebantenfreiheit unaufhörlich zu erweitern, wird bei uns zur Pedantereit; anstatt den Berstand frei zu machen, macht sie ihn dumm. Sanz von Liebe oder von Sas eingenommen, lachen wir über Andre eben so wenig als über uns indem wir unsern Geist verlieren, haben wir unfre Freiheit verloren.

Die Freiheit hat alles in der Welt erzeugt, alles, fage ich, felbst dasjenige, was sie so eben in derselben zerftört bat, Relisaionen, Regierungen, Abel und Sigentbum.

Eben so wie ihre Schwester, die Bernunft, sobald sie ein System tonstruirt hat, auch daran arbeitet, es auszudehnen und umzuarbeiten, so ftrebt auch die Freihelt beständig darnach, ihre frühern Schöpfungen umzuwandeln, sich von den Organen, welche sie sich gegeben hat, zu besreien und sich neue zu schaffen, deren sie sich, wie der frühern, entledigen wird, und whie sie bedauern und verabscheuen wird, die bieselben durch ganz andre ersehtigtet.

Die Freiheit, wie die Bernunft, eriftirt und manifeftirt fich nur durch die unaufhörliche Berwerfung ihrer eigenen Berte, fie geht zu Grunde, sobald sie fich andetetra Darum ward die Ironie zu allen Zeiten das Merkmal des philosophischen und liberalen Genius, das Siegel des Menschengeistes, das unwis berstehliche Bertzeug des Fortschritts. Alle flationären Bölter sind ernstz der Mann aus dem Bolle, welcher lacht, sieb ber Bernunft und Freiheit taufendmal näher, als ber Einfiedler, welcher beiet, und ber Philosoph, welcher Beweise liefert.

Fronie, wahre Freiheit! Du erlösest mich von bem Ehrgeiz nach ber Gewalt, von ber Stlaverei ber Parteien, von ber Ehrfurcht vor bem Schlendrian, von ber Pedanterei der Wiffensichaft, von der Bewunderung großer Persönlichkeiten, von den Myfisstationen der Politik, von dem Kanatismus der Resormatoren, von dem Aberglauben diese großen Universums und von der Anbetung meiner selbst. Du offendartest Dich einst dem Beisen auf dem Thron, als er Ungesichts dieser Belt, worin er wie ein Palbgott figurirte, austrief: D Eitelkeit der Eitelkeiten! Du warst der Hausgeist des Philosophen, als er gleichzeitig den Dogmatiker und den Sophisten, den Seuchler und Atheisten, den Epikuräer und Cyniker entlarste. Du trößeitst den Gerechten im Sterben, als er am Kreuz für seine Denter betete: Vater vergieb ihnen, denn sie wissen nicht was sie thun!

Suße Fronie! Du allein bift rein, keufch und mahr, Du verleihft Anmuth ber Schönheit und Reiz ber Liebe; Du flößest Barmherzigkeit burch bie Duldung ein; Du entfernst das mensichenmörberische Borurtheil; Du lehrst Jüchtigkeit dem Beib, Rühnheit dem Krieger, Klugheit dem Staatsmann. Du befänstigft burch bein Lächeln Streit und Bürgerkrieg; Du stiftest Frieden unter den Brüdern und heilst den Fanatifer und Sektirer. Du bist die Perrin der Bahrheit, Du bienst dem Genie als Borsehung und auch die Tugend, o Göttin, bist Du!

Romm, meine Gebieterin, sende einen Strahl beines Lichtes auf meine Mitburger: entgunde in ihrer Seele einen Funten beines Geistes, damit mein Bekenntniß sie verföhne und biese unvermeibliche Nevolution sich heiter und in Freuden vollende!

Sainte Pelagie, im Oftober 1849.

Diplozed by Golgalo

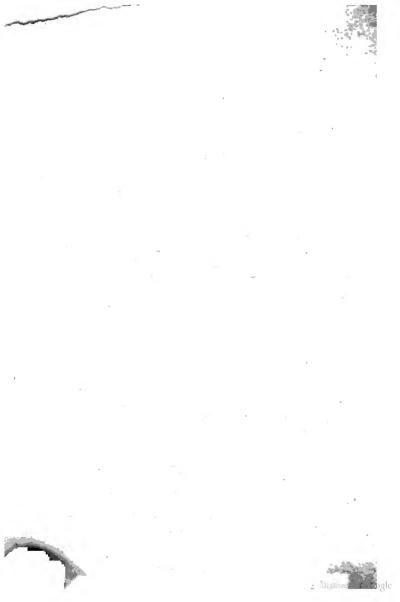

This book should be returned the Library on or before the last d stamped below.

A fine of five cents a day is incurr by retaining it beyond the specifi time.

Please return promptly.

## *image* not available